

5.6.3.4.0.

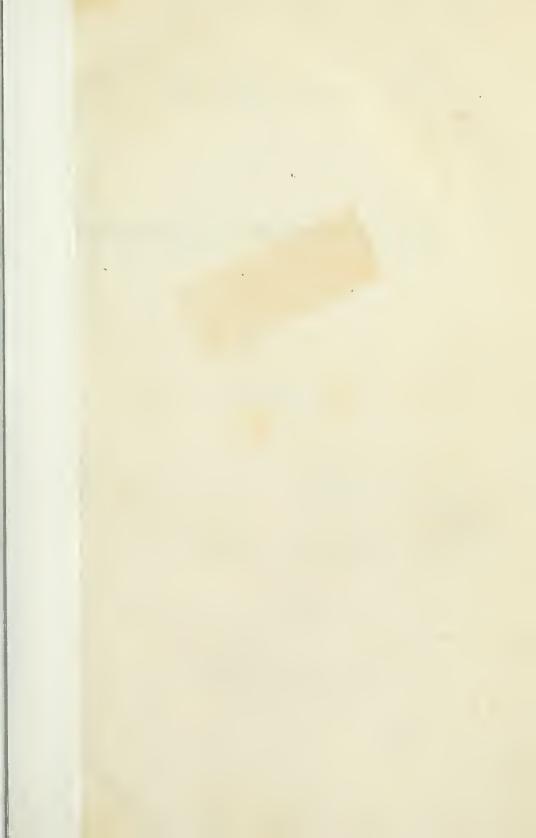



## Geschichte

ber

## englischen Revolution.

Won

F. C. Dahlmann.



Dritte unveranderte Auftag

Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung 1844. DA 375 D34 1844

1 1 1 1 1973

# Inhalt.

|       |                                         | Scite |
|-------|-----------------------------------------|-------|
| I.    | Giuleitung                              | . '   |
| II.   | Die Indors                              |       |
|       | Heinrich VII.                           | . 13  |
|       | Beinrich VIII.                          | . 31  |
|       | Chuard VI                               | . 69- |
|       | Maria                                   | . 76  |
|       | Clifabeth                               | . 85  |
| III.  | Die beiden erften Stuarts               |       |
|       | Jakeb 1                                 | . 147 |
|       | Sarl 1                                  |       |
| IV.   | Die Republik unter bem langen Parlament | . 236 |
| v.    | Die Republik unter bem furgen Parlament | . 248 |
| VI.   | Das Protectorat Oliver Cromwells        | . 252 |
| VII.  | Die letten Athemguge ber Republik       | . 265 |
| VIII. | Die beiben legten Ctuarts               |       |
|       | Rarl II                                 | . 288 |
|       | Safeb II                                | 0.40  |
| IX.   | Die Lösung                              | 200   |



#### Vorwort.

Meine Vorträge von lettem Sommer gaben ben äußerli= chen Anstoß zu diesem Buche. Als mir hier Alles so recht wieder lebendig ward, was mich bereits in meinen Jugend= jahren an biefen charaftervollen Stoff feffelte, lag ber Gebanke nahe bas größere Publikum in sein Interesse zu gie= Die Anlage bes Gangen und ben Burf ber Dar= stellung ließ ich geflissentlich wie sie waren; auch fällt ber Stoff an fich felber ichwer genug ins Gewicht; nur baß es bem Siftoriker gelinge, ihn in seiner lebermacht zu fasjen und festzuhalten. Was mir hierin genugthäte, wollte sich in der Menge früherer Darstellungen nicht finden; bei ben englischen Sistorifern verdirbt es ber Parteigeist, bei ben beutschen die Mattherzigkeit. Gin ungemeines Verdienst hat sich inzwischen Guizot nicht minder um die Quellen als um die Bearbeitung bieses Zeitabschnittes erworben; allein er hebt, wie ich die Sachen ansehe, viel zu fpat an, erst

mit Karl I. und endigt viel zu frühe mit seinem Tode, Letzteres zwar unabsichtlich; denn billig geht die Geschichte selber, an welcher Guizot zu wirken hat, der Geschichtschreibung voran. Aber auch die große Ausführlichkeit der
Guizotschen Darstellung legt der Auffassung der Grundverhältnisse manchmal Sindernisse in den Weg. Mir lag es
am Serzen Alles was nicht geradezu zur Sache gehörte
zurückzudrängen, mich durch keine reizende Abwege verlocken
zu lassen, um meinen Zuhörern und jetzt meinen Lesern ein
treues Abbild aus einem scharfen Gusse von einer der gewaltigsten Begebenheiten der Weltgeschichte zu liefern.

Bonn. Weihnachten 1843.

Dahlmann.

### Einleitung.

Wer an der frangösischen Nation verzweiseln möchte, weil sie nach ihrer großen Umwälzung vor unn bald zwei Menschenaltern noch immer keine Ruhe wiederfinden fann, dem soll man vorhalten, daß das englische Volk zwei Jahrhunderte brauchte, um die feine zu vollbrin= gen, ihre Früchte zu fammeln und von ihr zu gene= sen. Denn schon unter den Tudors nimmt sie in der Rirche ihren Anfang, drückt gewaltig von oben nach un= ten, bis dann unter den Stuarts ein ungestümer Wegen= druck erfolgt, welcher Staat und Kirche aus ihren Un= geln hebt. Zwar ist Gottlob kein Theil der vielgliedri= gen Geschichte der Menschheit so unfruchtbar, daß seine Darstellung ohne Ansbente bliebe; es giebt aber historische Gebiete, deren überschwänglich fruchtbarer Boden doppelte und dreifache Erndten verspricht. An sich selber Engl. Revel. 3. Huft.

lehrreich, fördern diese zugleich ein weiter reichendes Versständniß der Zeiten, lösen beängstigende Fragen der Gezgenwart und enthüllen vielleicht einen Theil der und schwachen Menschen sonst so unzugänglichen Zukunft. So ist es, wenn ich nicht irre, mit dem Abschnitte der Geschichte von England beschaffen, welchen diese Darsstellung sich zum Ziele nimmt. Es giebt vielleicht keinen so mannigsach lehrreichen Zeitraum in der ganzen neuezren Geschichte, und er bahnt und den Weg zur eindrinzgenden Beurtheilung des solgenreichsten Ereignisses unszerer Tage, der von Nordamerika und von Frankreich andzgehenden Umgestaltung von zwei Welttheilen.

Wohl freilich ist der Weg weit von der Britenstönigin Boadicea her, die allein durch freiwilligen Tod der römischen Dienstbarkeit zu entgehen wußte, bis zu der Königin Victoria, welche jest den Chinesen Gesetze vorschreibt; doch läßt ein rascher Blick auf ältere Zusstände sich wagen. Von Julius Cäsar bis auf Wilschem den Eroberer bereitet sich zwölf Jahrhunderte hinzdurch der Boden, auf welchem Englands Zufunst gedaut werden soll. Dem celtischen Britannien, von vielen Kürsten beherrscht, solgt einheitliche römische Beherrschung, dem Heidenthum, celtischen und römischen, solgt das Christenthum der Nömer. Hierauf die Sachsen und Augeln und Friesen und Jüten, zuerst heidnisch, dann ein Gesammtreich, lesteres um die Zeit, da Karl der Große

und sein frommer Sohn herrschten. Hierauf ein kurzer Abschnitt dänischer Herrschaft, endlich die Normannen der Normandie, seit 1066. Nie ist ein Volksboden so häusig gewandelt und gekehrt worden als der britische. Unser Glaube an den geistigen Vorzug der reinen ungemischten Bevölkerung ist ein werthloser Aberglaube. Schon Attisa und Nom widerlegen ihn.

Der Eroberer schuf ein Heer von 60,000 Reutern, welches 1400 große unmittelbare Lehnsleute und wohl 8000 mittelbare ihm ftellten. Sonft gab es in England damals an 250,000 Grundbesitzer in verschiedenen Abstufungen der Freiheit und 25,000 Sclaven. Das ganze England mochte ungefähr 2 Millionen Einwohner gählen. London und Dorf waren die einzigen Städte von über 10,000 Einwohnern. Biele Städte lagen großentheils in Trümmern da, sowohl in Folge der Gewaltthaten der Eroberung als weil man für ihre Behauptung Burgen bante, und zu dem Zwecke unbedenklich Häufer niederriß, um das Material zu benuten. Damals gab es noch ausgebehnte Walbstrecken in England; gleichwohl schuf Wilhelm einen Theil der Seefüste bei Windrester, ein Gebiet von 60 Kirchspielen zum ungeheuren Jagdrevier um, ließ alle Kirchen und Dör= fer darin niederbrennen. Auf die Erlegung eines Rehes stand Verluft der Augen. Den sittlichen Charafter sei= ner Regierung malt die Scene seines Todes am 9ten September 1087 in Rouen. Da liegt die noch warme Leiche vom sechzigjährigen Könige unköniglich, nackend auf dem Fußboden hingestreckt, verlassen von jedermann. Die wilden Söhne sind fort, um Besitz vom Erbe zu nehmen, Bischöse, Hosseute und Aerzte geslüchtet, das Gesinde mit der Plünderung des Hausraths beschäftigt. Mit Mühe sindet sich ein Leichenconduct; das Todtensamt beginnt. Da dringt durch die Gesänge der laute Einspruch eines Mannes: "Dieser Boden gehörte meisnem Vater; gewaltsam hat der König ihn genommen. Ersatz auf der Stelle! oder die Leiche muß weichen." Da treten nun die Prälaten mit Geld und Bürgschaft ein, und als man hierauf die Leiche hastig einsenkt, zersplatzt der gewaltige Körper; die Verwesung hat in aller Etille den Bastard Roberts des Teusels schon besiegt.

Wann beurtheilen wollte, in Wilhelmen bloß den grimsmigen Dränger fähe, ginge gleichwohl irre. In seinem Thun waltete ein wichtiges Princip der Staatsbildung, welches die buntgemischte Bevölkerung Englands zusammenpreßte, einer einheitlichen Regierung unterwarf. Der Lehusversassung, durch welche Dentschland zerstückelt ist, verdankt England zum großen Theile seine Einigung. Denn hier geschah seht auf einen Schlag und kam dem Ganzen zu Gute was in Deutschland in Jahrhunderten wurde, als das Wahlreich und die Zerstückelung schon sertig waren. Die Lehen, welche Wilhelm aus seinem ungeheuren Güterrande vertheilte, waren von Anfang

her so erblich und untheilbar wie seine Krone, sie gin= gen unr verloren, wenn ber Stamm des Empfängers ausstarb oder der Lehnsträger sein Lehn durch Untreue ver= wirfte. Ein Gleiches war mit den Afterlehnen der Fall, welche für Roßdienst ausgegeben wurden; auch die 21f= terlehnsleute band der König an sich durch den Gid der Trene und erlaubte nicht, daß sie ihren Baronen anders Trene schwuren als mit der ausdrücklichen Ausnahme ihrer Pflichten gegen den Konig und seine Erben. Dergestalt knüpfte er das große Reichsheer in allen seinen Gliedern an den König, verstand auch die Lehen ungeachtet ihrer Erblichkeit mannigfach abhängig und frucht= bringend für die Krone zu machen. Denn nicht allein daß Seimfälle und Verwirfungen oft genug vorkamen, nicht allein daß der König in gewissen Fällen, 3. B. bei Verheirathung seiner ältesten Tochter, Beisteuern von seinen Baronen zu fordern hatte, jeder Wechsel im Lehen brachte ein Auffahrtsgeld von Seiten des antretenden Erben; bei Minderjährigkeiten war der König Vormund und zog einstweilen die Früchte; sollte einmal von dem Grundsate abgewichen werden, daß der nächste Erbe das Lehen allein und ungetheilt erhalte, ward um eine Theilung oder gar um die Beräußerung eines Theiles nachgefucht, fo toftete bas große Confensgelber; fiel ein Lehen nach Ausgange des Mannsstammes an eine Tochter, so ließ der König es sich nicht nehmen, diese, um bem Leben seine friegerische Bestimmung zu erhalten,

nach eigenem Gefallen zu verheirathen. Auf diese Beise gab das Lehnswesen, welches so viele Kronen arm ge= macht hat, bem Könige Wilhelm Finanzen, wie er benn überhaupt sich nichts was ihm frommen konnte entgehen ließ. Denn als er nach ber Eroberung jenen großen Griff that, sich in Besit der alten Domane sette, Die Külle verwirfter angelsächsischer Güter dazu warf und nun seine normännischen Großen mit Erblehen reich ansstattete, verlor er barum nicht aus ben Angen was er weggegeben. Er wußte genau Bescheid, den wieviel= ften Theil von seinem Leben jeder Baron durch unter= thänige Bauern, den wievielsten er durch Bächter banen ließ, besonders aber wie groß die Zahl und das Gebiet seiner reisigen After-Vasallen sen. Er fannte, spricht die Chronif, jede Hufe Landes, wer sie hatte und was sie werth war, und noch den jett Lebenden bezeugt das im Driginal erhaltene große Land= und Zinsbuch, ge= wöhnlich Gerichtstagsbuch genannt, welches er mit Hülfe der Gerichte abfassen ließ, daß die Chronif wahr spricht. Wie fein großes Wildrevier noch heute der neue Forst heißt, so hat auch das Erstgeburtsrecht welches er pflanzte unvertilgbare Wurzeln geschlagen, und Erbrecht und Strafrecht tragen bis auf diesen Tag ben Charafter fei= ner Sagungen.

Wir stehen hier zugleich auf dem lebendigen Grunde der alten englischen Pärie, das will sagen des alten Parlaments von England, nur daß zu den großen Ba=

ronen noch die Prälaten zu zählen sind, welche von ih= rem ausgedehnten Grundbesitze ebenfalls die Lehnsfolge leisten. Die Prälaten und die großen Baronen bilben bis in das dreizehnte Jahrhundert hinein gang allein bes Königs Rath, sein Parlement, nicht minder ben foniglichen Gerichtshof, indem sie sowohl versammelt Gericht halten, als auch in Abtheilungen Die Grafschaften richtend durchreisen. So oft ein Steuerbedürfniß ent= steht, benuten sie diese Reisen zugleich, um den Bedarf durch Unterhandlungen mit den Grafschaften und Städten herbeiguschaffen; denn es giebt noch feine ftener= bewilligende Verfammlung, dem Varlamente angehängt. Bloß ausnahmsweise werden zu Zeiten, wenn es brängt, Abgeordnete der Grafschaften (Nitter, von den Einwohnern gewählt) jum Könige berufen, um wegen ber Steuern mit ihnen ein Abkommen zu treffen. Der König verautet ihnen hinterher die Rosten, welche sie (in going staying and returning) aufgewandt haben, so daß diese auf die Grafschaft vertheilt werden; denn sie sind als Beauftragte erschienen, die Peers bagegen aus eigenem Rechte, mithin auf eigene Rosten.

Nun trat aber die Krise des Jahres 1264 ein. König Heinrich III. wird von seinen Baronen befriegt und gefangen. Graf Simon von Montsort usurpirt die höchste Gewalt. Er bedarf dafür der Stützen im Volk, rust Abgeordnete aus den Grafschaften, den Städten und den Flecken zur Parlamentsversammlung. Die Krise

ging vorüber, aber die Renerung des Jahres 1265 ge= wann Bestand. König Ednard I., Heinrichs III. Cohn, machte eine dauernde Einrichtung aus einem Nothschritte, welchen der Feind seines Hauses gethan hatte. Die Nenbernfenen aber traten nicht in dasselbe haus mit de= nen, welche ans eigenem Rechte bas Parlament ausmachten; sie bildeten in ihrem Gemache eine Versamm= lung für sich. Man sprach von nun an von einem Hause ber Seigneurs und einem der Gemeinen. Jene wurden über Staatssachen und, indem die Prälaten für sid) zusammentraten, auch über Kirchensachen befragt, diese über Gewerbe und Handelsangelegenheiten. In der Wahlkammer saßen die Abgeordneten der Grafschaf= ten, wiewohl sie sich ritterlichen Standes rühmten, unbedenklich neben den Abgeordneten der Städte und Flecken, welches Kauflente und Handwerker waren. Denn zu dieser Vereinigung führte beide Theile ihr wohlverftan= denes gemeinsames Interesse und der gemeinsame Grund ihrer Berechtigung. Eben so natürlich, daß die Wahl= fammer die alleinige Bewilligung ber Steuern in An= spruch nahm, da die Gemeinen allein diese bezahlten.

Damals hatte überhaupt das Leben schon eine freischeitlichere Bewegung wieder gewonnen. Seit 1154 saß nicht mehr der Mannsstamm der Normannen, es saß durch eine normännische Erbtocher das Hand Anjon auf dem Throne, welches von der Genster-Pflanze in seinem Wappen den Namen Plantagenet sührt. Der gleich-

mäßige Druck, der seit dem Eroberer auf dem gesamm= ten England lastete, der auch die Sprache der Sieger in das Parlament und die Obergerichte einführte, gebar am Ende einheitlichen Widerstand. Das Jahr 1215 gab dem Reiche die Abschaffung der graufamsten Jagd= gesetze und die magna charta, welche diejenigen Dienste, die den Baronen erlassen werden, auch den mittelbaren Vasallen erläßt, welche Maß und Gewicht im Reiche gleichstellt und, was wichtiger ift, allen Unterthanen bas gleiche Maß der Gerechtigkeit zusichert. Die Freiheit der Person und des Eigenthums keines Engländers darf geschmälert werden, es geschehe benn burch das Landes= gesetz und durch ein Gericht von seines Gleichen. Die Engländer, fagt De Lolme, wären von diesem Augen= blicke an ein freies Volk gewesen, läge nicht eine so große Aluft zwischen dem Geben der Gesetze und ihrer Beobachtung. Die schützenden Formen waren noch nicht fertig; denn erst funfzig Jahre nach der magna charta traten die Gemeinen zu dem Parlament und mußten sich nun die förmliche Anerkennung erst erkämpfen, daß fortan die Stenersachen nicht durch reisende Richter mehr dürften abgemacht werden, sondern vor das Unterhans gehörten. König Eduard I. lag, so groß er war, im beständigen Kriege mit der magna charta. Gilfmal hat er sie bestätigt, um ihre Verletzungen wieder gut zu ma= den, und hat wirklich am Ende wegen der Stonern eine besondere Versicherung gegeben, worin der Einwilligung

der Gemeinen ausdrücklich gebacht wird. Unter seinem Sohne, dem zweiten Couard, knüpft min schon das Un= terhans Bitten, das will sagen Bedingungen an seine Steuerbewilligung und macht fo ben Anfang feiner ge= setgebenden Gewalt. Unter dem dritten Ednard erflä= ren die Gemeinen bereits, ihre Einwilligung fen noth= wendig für die Gültigfeit der Gesetze, wollen sich indeß in allgemeine Staatsfragen, in Arieg und Heerwefen nicht mischen. Damals ward Geset, mindestens ein= mal jedes Jahr solle Parlament seyn. Die Diäten eines Ritters, der im Unterhause faß, waren vier Schilling, die eines Bürgers halb so hoch. Damals kam auch die englische Sprache wieder zu Ehren. Weder im Parlament noch in den Gerichten soll mehr französisch ver= handelt werden; gleichwohl haben sich einige Geschäfts= formeln bis auf biesen Tag erhalten. Es waren bei= nahe zwei Jahrhunderte seit der normännischen Eroberung verlaufen, als das Parlament wieder in englischer Sprache eröffnet ward.

Raschen Schrittes und wie unaufhaltsam entwickelten sich die Volksfreiheiten und das unter hochbegabten Königen, die noch dazu Eroberer waren, Irland gewantnen und in Frankreich siegten; da rief zu Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts der Uebermuth eines schwachen Königs einen gewaltsamen Thronwechsel herbei, dessen Volge eine allgemeine Erschütterung des Gehorsams und darum gerade ein Rückschritt zu despotischer Gewalt war.

Richard II., der Sohn des schwarzen Prinzen, Eduards III. Enfel, wird von einem andern Enfel dieses Königs, welcher der dritten Linie, der lancasterschen angehört, entthront und ermordet. Der Thäter besteigt den Thron 1399. als Heinrich IV., schlägt siegreich alle Auflehnung zu Boden. Die Heldenfraft seines Sohnes, bes fünften Heinrichs, verdunkelt sogar den schwarzen Prinzen, allein fie führte England nur weiter auf den Irrwegen der Eroberung. Der Bezwinger Frankreichs gestand auf seinem frühen Sterbelager, es sen seine Absicht gewesen, seine Thaten dadurch zu fronen, daß er Jerusalem ben Händen der Saracenen entreiße. Seinem neun Monate alten Sohne Heinrich VI. hinterließ er die Kronen von England und Frankreich. Aber Dieser König ber Wiege entwuchs seiner Wiege nie. Zu seiner Charafterschwäche gesellte sich häufig ein so gänzliches Unvermögen, daß er ohne Besimming und Gedächtniß weder auf seinen Füßen zu stehen, noch den Kopf nur aufzurichten im Stande war. Da ging Frankreich bis fast auf Calais verloren und Heinrich erfuhr am Ende das Schicksal Richards II. durch die Chrsucht der Prinzen aus der 1471. vierten Manuslinie des Königshauses, der von york. Denn unter ihm brach ber Rrieg ber beiben Rosen aus, ber rothen von Lancaster und der weißen von York, welcher ein Menschenalter hindurch England verheerte, 1452das fönigliche Haus verödete und mehr als die Hälfte des Adels fällte.

Am höchsten schlagen wir die Unterbrechung einer unter den großen Eduarden stetig zur Freiheit sortschreistenden Entwickelung an. Zwar ihre Formen bestanden sort, zum großen Heile für die Zukunst, aber der Geist des inneren Friedens und der Versöhnung war dahin, und zwei Jahrhunderte vergingen, bevor er auf wunders dar verschlungenen Psaden wiedergefunden ward. Diese zwei Jahrhunderte sollen uns beschäftigen.

#### Die Tubor 8.

1485 -1603,

# **Deinrich** VII. 1485—1509.

Durch den Sturz des blutigsten Tyrannen, welcher je einen Thron entehrte, Richards III. von York, in der 1485. Schlacht von Bosworth bestieg Heinrich, Graf von Richmond, den Thron. Die Sehnsucht nach Nuhe war allgemein. Die langen französischen Kriege, der bürgersliche Krieg der Rosen hatten den Wohlstand des Volks von Grund aus erschüttert, die Volkswirthschaft in ihren natürlichen Entwickelungen gestört. Ackerban und Viehzucht waren im dreizehnten Jahrhundert fortgeschritten. Je mehr Englands Waldungen sich lichteten, um so mehr trat die Schweinezucht vor der Pslege edlerer Wirthschaftschiere zurück. Diesem unlieblichen Thiere, dem

Schweine, ergeht es am besten wo es am wildesten zu= steht. Es erging sich vor Alters weit und breit in den Waldungen von Deutschland, Dännemark und England. Wenn der Landmann sein meistes Rindvieh im Herbste schlachtete, weil er es nicht zu überwintern vermochte, die Schweine machten ihm wenig Sorge, sie verforgten sich selber. Ueberall aber ist es ein gutes Zeichen, wo Rindvieh, Pferde, Schafe an seine Stelle treten. Im vierzehnten Jahrhundert gab es englische Große, die ein Baar taufend Rinder, nicht gang fo viele Schweine, 500 Pferde und 24,000 Schafe auf ihren Gütern hat= ten. Das Rindvieh nährt den Menschen und das Land, welches es zugleich baut und büngt, das Schaf gewährt Rleidung. Der Engländer gewann an feiner Schafwolle auch einen Ausfuhrartifel, welchen die Hause ihm mit begieriger Sand abnahm, die Häute seines Rind= viehs machten den zweiten aus. Beide Artifel wurden bloß von Hauseaten ausgeführt, die seit 1250 ihr Contor in London hatten, ben sogenannten Stahlhoff (steelyard); an seiner Spite Die Collner. Aus eilf englischen und drei irischen Häfen war diese Aussuhr gestattet. Sie gahlten für jeden Sack Wolle eine Mark Boll. Alls aber Eduard I. zur Zeit seiner französischen Händel plöglich drei Mark Zoll für den Sack grober Wolle be= gehrte, fünf Mark für feine und eben so viel für die Laft Häute (144 Stud), wälzte fich der Boll auf die Berfäufer hinüber, die Breise fielen. Aber auch die Räufer

mußten die Geldnoth der Krone bugen. Der König zwang ihnen eine Anleihe ab, die dem Werthe ihrer Wolleinfäufe gleichkam. Alls daneben nun noch Ausschreibungen von Schlachtwich und Waizen für das Beer in Frankreich erfolgten, wurden Baronen und Gemeine eins, ruhten nicht bis dem Könige das Zugeständniß wegen der Steuern (de tallagio non concedendo) abge= 1297. nöthigt war. Der hanseatische Kaufmann wußte vollends seine Bedrängnisse auf anderm Wege wieder einzubringen. Damals hieß es auf dem Continent: "Wir faufen von dem Engländer den Fuchsbalg für einen Groschen und verkaufen ihm den Fuchsschwanz wieder für einen Gulden." Denn die rohe Wolle ward von dem fremden Kaufmann wohlfeil ausgeführt, die verarbeitete führte man wieder ein und fette sie theuer ab. England er= trug was nicht zu ändern war. Es besaß weder Schiffe noch Fabrifate, um mit der Hanse zu wetteifern. Erst als Eduard III. flandrische Fabrifanten bei sich angeste= delt hatte, wollte er die hansischen Tücher nicht mehr bulben, und body war die Sadje noch nicht zu halten. Auch spätere Versuche wie Richards II. und Eduards IV. mißglückten.

Die ordentlichen Kroneinkunfte hatten sich seit des Eroberers Tagen nominell wenig vermehrt, die Bedürfnisse aber waren gewachsen und man richtete mit einem Pfund Sterling bei weitem nicht mehr so viel aus. Die Krone nahm damals jährlich kaum so viel tausend Pfund ein, als jest das Parlament jährlich Millionen bewilligt, das heißt, einige 40 oder 50,000 Pfund, und die Einsnahme sank in den Kriegen der Rosen bis auf 5000 Pfund. Da nichts desto weniger der Staatsanswand bestritten und Krieg geführt werden sollte, mußte man außerordentliche Steuern suchen und Schulden machen. Die Staatsschuld stieg unter Heinrich VI. von 144,000 auf 372,000 Psund. Man hielt das für eine rein unserträgliche Last. Dazu nun die innere Zerrüttung der Familien und der Sachen, die Rechtlosigkeit, die Unssicherheit des wichtigsten Rechtes von allen, des Thronsrechtes zu der Zeit als der erste Tudor den Thron bestieg.

Der Anspruch der Tudors auf die Krone ist so erwachsen. Als Katharina von Frankreich, die Tochter König Karls VI., ihren heldenmüthigen Heinrich V. von England so früh verlor, blieb ihr unmündiges Kind Heinrich VI. unter der Aussächt seiner Dheime. Sie selber solgte weiblicher Neigung, verrückte gar bald ihren Wittwenstuhl, machte es wie ihre Schwägerin, die verwittwete Herzogin von Bedsord, und reichte einem einfachen Edelmanne die Hand, dem Ballisen Dwen Theodor oder Tudor. Beide glückliche Chemänner sielen in Strase, weil sie ohne königliche Erlaubuiß mit Kronvasallen sich verbunden. Tudor ward nach dem Tode der Königin gesangen gesetzt, dann besteit. Wir sinden ihn getren der Sache seines königlichen Stiessohnes, für

ne fechtend wird er gefangen und enthauptet, 1461. Ka= tharina hatte ihm drei Söhne geboren. Der älteste von diesen war Edmund, Heinrichs VII. Bater. Die Hoheit seiner Großmutter konnte dem jungen Seinrich keinen Unipruch auf den englischen Thron geben, allein die Söhne Katharinens rückten in die Sphäre des hohen Aldels von England hinauf. Edmund ward zum Grafen von Richmond ernannt und er durfte einer hochgeborenen Fran die Hand reichen, Margareten, der Urenkelin des Herzogs Johann von Lancaster, bes Stammvaters ber lancanstrischen Linie, weil er ein Sohn Eduards III. und Bruder des schwarzen Prinzen war. Ans diefer Che entsproß Heinrich Richmond; sein mütterliches Blut gab ihm in der Meinung der Menschen ein Anrecht an den Thron und das Haus Tudor entging im Kriege der Rosen dem spähenden Argwohne der Dorks nicht. Der junge Heinrich wich ber Gefahr ans, floh aus Wales nach ber Bretagne; ber Herzog von Bretagne verweigerte großmüthig seine Austieferung. Seit aber Richard III. den Thron bestieg und einen Zweig des Königsstammes nach dem andern fällte, schwoll dem Endor das Herz von stolzen Hoffnungen. Gine Verschwörung bildete sich in England zu seinen Gunften, er felber ruftete, seine Landung sollte den Ausschlag geben, allein das ganze Unternehmen ward durch zufällige Ereignisse vereitelt. Jest aber war seines Bleibens auch nicht mehr in der Bretagne, Richmond suchte und fand Schutz bei dem Engl. Revol. 3. Aufl.

Könige Karl VIII. von Frankreich. Richard verlor den Gefürchteten nun nicht mehr aus dem Auge. Es war der täglich wachsende Haß gegen den Tyrannen, welcher den Heinrich Richmond so furchtbar machte. Denn was sein besseres Anrecht als Lancaster betraf, so war der Faden, der ihn mit dieser Linie verband, dem Blute nach freilich stark genug, aber Johann Beaufort, Graf von Sommerset, Margaretens Großvater, war doch immer nur ein natürlicher Sohn des Stammvaters, allerdings legitimirt, allein die Acte der Legitimation schloß ihn und seine Rachkommen ansdrücklich von der Thronfolge Um so eifriger war König Richard angewandt ang. einen andern Plan der Anhänger Richmonds zu ver= eiteln. Man wollte diesen mit der ältesten Richte Ri= chards, ber Tochter König Ednards IV., mit Elisabeth von Nork verbinden, um durch die vorkschen Rechte die schwache Seite seiner lancastrischen Alusprüche zu ver= stärken. Richard hatte sich zwar auch von dieser Seite gesichert, hatte die Ehe seines Bruders durch das Par= lament für nichtig erklären lassen, die Rinder derselben also für Bastarde, hatte, um noch sicherer zu gehen, seine Brudersöhne ermordet; jest beschloß er die Prinzessin Elisabeth unter seine Aufsicht zu nehmen. Man glaubt, daß er sie seinem einzigen Sohne Eduard bestimmte. Alls der starb, beschloß er sie selber zu ehelichen, und wie er rasch in Allem zu Werke ging, so sah man in kurzer Frist die Königin Unna plöglich erfranken und hinwelken.

Che aber noch ihr Tod gewiß, nahm die bethörte Glisfabeth schon die Werbung an, sie nennt in einem Briese an einen Dritten den König ihre Freude, ihr Alles auf der Welt, ihre einzige Sorge ist, daß es der Königin am Ende gar nicht Ernst mit ihrem Tode seh. Sie starb jedoch wirklich in wenig Wochen, aber einige Monate darauf machte die Schlacht bei Bosworth allen Entwürsen Nichards ein Ende.

Der Sieger fand für gut, alle Untersuchungen über die Quelle seines Thronrechtes abzuschneiden. Mach seiner Krönung erflärte er dem Parlament, "er sen auf den Thron gekommen durch sein gutes Erbrecht und durch das sichere Urtheil Gottes, der ihm in der Schlacht den Sieg verliehen," umging so das verhaßte Recht der Eroberung. Er ließ sich übrigens vom Parlament cr= suchen Elisabeth von Nork zu ehelichen, Papst Innocenz VIII. ertheilte die Dispensation wegen der Verwandtschaft und beugte dabei jeder Anslegung, als gründe der Rönig sein Anrecht auf dieser Che, durch die Erklärung vor, der König sen Erbe der Krone und auch in dem Falle daß seine Che mit Elisabeth kinderlos bliebe, würden des Königs Kinder aus einer andern Che die Krone erben. Wer dagegen handelt, foll im Banne seyn. Das war der Punkt, wohin der König wollte. Er ließ die Englander sich freuen über die glückliche Vereinigung beider Rosen, aber nahm sich wohl in Acht ein Thron= recht seiner Gemahlin gelten zu lassen, welches ihn in

ihren Unterthanen verwandelt haben würde. Er behandelte die Königin und ihr Hans mit zur Schan getragener Kälte, stellte sich beharrlich als einen ächten Lancaster dar, so wenig er es im Grunde war, und der
hartnäckig behanptete Schein that am Ende eine Wirkung, die nicht weit hinter der Wahrheit zurückblieb.

Judem Beinrich, statt die Parteien zu vereinigen, so selbst Partei zu nehmen gezwungen war, rief er mit den Vortheilen, die es brachte Lancaster zu senn, auch die Gefahren über sein Haupt herbei, die es brachte kein Nork zu sehn. Uns diesem Hause war ein schuld= loser Anabe noch am Leben, Ednard, Brudersohn der beiden letten Könige Eduards IV. und Nichards. Es war der Sohn des unglücklichen Herzogs Georg von Clarence, ber als ein Opfer des Bruderhaffes fiel. Dem Anaben gab fein Dheim Conard ben Titel Graf Warwick, nach dem Sause seiner Mitter. Alls Richard III. feinen einzigen Sohn verlor, war er eine Zeit lang zweifelhaft, ob er den Knaben Warwick zu seinem Thron= solger erheben oder ihn gefangen sehen sollte. Sein Arg= wohn entschied für die Gefangenschaft. Heinrich VII. fing seine Regierung damit an, daß er den nun funf= zehnjährigen Prinzen aus seinem bisherigen Gefängniß in das engere Gewahrsam des Towers bringen ließ. Nichts besto weniger trat ein falscher Warwick in Irland auf, ein Rnabe aus dem Sandwerksstande, Simmel, von einem Priester eingeführt. Alsbald gab ber König

den ächten Warwick frei und ließ! sich häufig mit ihm feben, siegte im Velde über Simnel, ber sich König Eduard nannte, machte ihn zu seinem Küchenjungen und als er sich gut aufführte zum Falconier. Dhne Zweifel war es flug die Sache mit Simnel leichter zu nehmen, aber der junge Warwick mußte nun in den Tower zurück. Jett ließ der König auch durchblicken, daß, insoweit überhaupt von Thronrechten der jungeren Linie die Rede seyn dürfe, während die ältere noch am Leben, seine Gemahlin als Erbtochter Eduards IV. allen übrigen Dorks vorangehe. Er wußte recht gut, daß seine Gemahlin überall als die rechtmäßige Thronerbin betrachtet ward; schon hatte sie ihm den Bringen Arthur geboren, und doch ward sie bisher vor dem Bolk gefliffentlich versteckt, blieb ungefront. Ihre Mutter faß sogar eine Zeit lang gefangen. Man sieht nicht recht burch. Stedte Diese wirklich mit Margareten von Dork, der Wittwe Karls des Kühnen von Burgund, heimlich zusammen und wollte den Mann entthronen helfen, der ihrer Tochter die Krone vorenthielt? Jest aber ward die Arönung der Königin vollbracht und auch die Mutter 1487. fam wieder an den Hof.

So verliesen einige Jahre. Da trat Perkin War=1492. beck auf, wieder in Irland, gab sich für den zweiten Sohn Eduards IV., für den Nichard: er sey im Tower glücklich am Leben geblieben den Tag als sein Bruder Eduard V. umgebracht ward, sey nach langer Gesangen=

schaft entkommen. Gegen einen Bruder mußte Königin Elisabeth ihr Erbrecht nothwendig verloren geben nach dem alten Herkommen von England, und der König von Frankreich erkannte diesen Bruder an, lud ihn zu sich, denn er stand mit England im Kriege.

Wider Heinrichs Wunsch war es so weit gekommen. Durchdrungen von den Gefahren seiner inneren Lage, hielt er möglichst mit allen Mächten Frieden, vor Allem mit Schottland. Jest aber fam eine Mahnung an ihn, die für ein großmüthiges Herz unwiderstehlich gewesen wäre. Das Herzogthum Bretagne ward schwer bedroht. Wer weiß nicht von Ludwig XI., wie ungern dieser Vertilger der Aronlehen dieses eine fortbestehen ließ? Jest wollte Karl VIII. das Werk seines Baters fronen, die Bretagne an die Krone giehen. In dieser Bedräng= niß erinnerte der hochbetagte Herzog Franz den König von England an die sichere Zuflucht, die er ihm so lange Zeit mit eigener Gefahr gegeben. Heinrich gab gute Worte, aber rührte sich nicht. Als Franz unter wach= senden Bekümmernissen einen Theil aufopferte, um den Rest zu retten, und hierauf starb, rief seine Erbtochter Anna aufs neue Englands Hülfe an. Das Parlament, in glänzenden Erinnerungen befangen, war gang friege= Instig; Heinrich nahm die Miene bes Krieges an, ließ sich Zehenten und Funsschenten bewilligen. Unterdessen gedieh jedoch die Sache zu dem bekannten Ende, daß der junge König von Frankreich Annen halb nöthigte,

halb überredete seine Gemahlin zu werden. Das em= pfand der römische König Maximilian mit allem Grunde übel und fing Krieg an, benn diefer Schritt nahm ihm in Unnen von Bretagne seine angetraute Braut und ent= riß zugleich seiner Tochter ihren Verlobten, denn das war König Karl. Allein daß Heinrich jett nachträglich im Kelde erichien, mußte überraschen. Aber er fam nur um einen Frieden zu schließen, welcher ihm zwei Vor= 1493. theile eintrug: eine große Geldsumme, welche sich auf das dreifache seiner gewöhnlichen Jahreseinnahme belief, und Die Entfernung des Prätendenten vom frangösischen Boden.

So ward der König reich, er der vorher schon in Folge einiger Verschwörungen einen guten Grund von Wohlhabenheit gelegt hatte; benn die Güter aller vermögenden Theilnehmer verfielen der Krone. Ferner ge= lang es einige Anhänger des Brätendenten zu bestechen und auf diese Weise Geständnisse hervorzuloden, welche wieder eine große Angahl Vornehmer um Leben und Gü= ter brachten. Unter diesen steht Lord Stanley voran, welchem der König als seinem zweiten Vater die Pflege seiner Jugend und in der Entscheidungsschlacht Thron und Leben verdankte. Sein Tod machte Margareten Plantagenet zum zweiten Male zur Wittme, Die Frau, die des Königs Mutter war und von welcher er sein Thronrecht leitete; aber die Krone ward um 3000 Pfund an jährlichen Einkunften von Ländereien, um 40,000 Pfund an Barichaften reicher.

Die Geschichte muß den König gefühllos nennen,

aber des Blutdurstes darf sie ihn nicht zeihen. nützlich war, das that er, nicht mehr, nicht weniger, und verschmähte gelegentlich saufte gewinnende Mittel nicht. So war es ein treffliches Statut, des milbesten Herzens würdig, welches mit Genehmigung beider Baufer feststellte, es solle niemanden fürder zum Verbrechen angerechnet werden, dem factischen Könige, wer es bann auch gewesen, treu gedient zu haben. Durch weise Milde gewann er auch die Irländer, ließ überwiesene Hochverräther unter ihren Großen frei ausgehen; man wußte ihm Dauf dafür und er branchte ben jungen Herrn, ber sich König Nichard IV. nannte, jest hier nicht mehr zu fürchten. Auch die Flandrer, bei welchen dieser nun seinen Aufenthalt nahm, wurden es satt ihn zu hegen, als Heinrich allen Verkehr mit ihnen abbrach, den Markt der englischen Tücher von Antwerpen nach Calais ver= legte. Dagegen nahm fich Schottland plöglich seiner an, wo es wirrig zuging. Denn dort war Jakob III. fürzlich ermordet, Jakob IV., von den Mördern seines Vaters geleitet, sagte dem falschen Richard Hulfe zu, ber 1496, nun einen Ginfall in England wagte, großen Lohn versprach, wenn einer den "Seinrich Tydder, " fo hieß er den König, einfange oder entsetze. Frankreich schürte im Stillen bas Fener und es fam wirklich zu einem Ausstande in Cornwall. Aber als es nun gelten sollte, jog fich Schottland gurud, ichloß Frieden, ließ feinen

Schützling im Stiche. Diesen aber verließ am Tage ber Entscheidung ber fürstliche Muth, ben er zur Schau getragen, er entwich und gab sich hernach gefangen. 1497. Heinrich hatte ihm das Leben zugesagt und hielt sein Bersprechen. Selbst ein Versuch aus seiner Saft zu entrinnen ging ihm hin, nur daß er öffentlich das Bekenntniß seiner niedern Abstammung and Tournay ablesen mußte. Oder sparte nicht vielmehr Heinrich das Leben bieses Elenden für andere Plane auf? Denn Perkin Warbeck kam jett in den Tower. Der falsche Richard ward mit dem ächten Warwick zusammengesperrt. Die beiden Leidensgenossen befreundeten sich und bald war ein Plan sich zu befreien entworfen, aber and, eben so bald entdeckt. Der Gerichtshof von Westminster ver= urtheilte den Warbeck zum Tode. Graf Warwick ward vor die Schranken des Dberhanses gestellt. Er gestand ein, daß seine Absicht gewesen sen, die Bafallen seines Hauses zur Vertheibigung des Mannes aufzurufen, den er für Nichard den Vierten hielt. Er hatte die Hälfte seines Lebens in Kerkermanern verbracht, eine funfsehnjährige Gefangenschaft versenkte seinen Geist in den Zustand der völligsten Abstumpfung; er kounte, sagt ein Zeitgenoffe, nicht eine Gans von einem Capann unterscheiden. Und er sollte Hochverrath begangen ha= ben! Allein die Lords sprachen ihr Schuldig und das Haupt dieses Plantagenet fiel auf dem Blut- 1499. gerüfte.

Bon nun an ruhten aber auch alle Verschwörunsgen und Jakob von Schottland ehelichte des Königs. Tochter Margareta, eine Verbindung, welche späterhin England und Schottland zusammenbrachte. Gleichwohl blieb Jakob mit Frankreich in Freundschaft und weigerte sich beharrlich den Titel seines Schwiegervaters, König von Frankreich" anzuerkennen.

Seinen Erstgeborenen, den Arthur verheirathete der Rönig um dieselbe Zeit mit Katharinen, der Tochter Ferstinands des Katholischen, allein der funssehnjährige April 2. Prinz starb bald daranf. Jest sollte der zweite Sohn Heinrich in diese She eintreten, allein die beiden Bäter seilschten Jahre lang um die Mitgist, und es war noch nichts zu Stande als der König am 22sten April 1509 verstarb im 52sten Lebensjahre.

Seine Neigung Geld aufzuspeichern nahm in seisnen letzen Jahren auf eine furchtbare Weise zu und führte zu großen Bedrückungen. Mancher reiche Mann sah sich unwersehens gefangen, wegen Verbrechen verstlagt, von welchen er nichts wußte; um nur bald wieder frei zu kommen opferte er dann lieber einen Theil der Güter auf, deren Besitz sein Verbrechen war. Heinrich schob dergleichen dann gern auf seine Beamten, vornehmslich auf Empson und Dudley, die er als Stoßvögel branchte, ließ sich übrigens die Sache in seinem Testamente sogar einige bereuende Worte kosten. Allein er war auch seit Wilhelm dem Eroberer der erste König

der auskam, der sich von den Throneinkunften nichts vorweg abziehen ließ. Neberdem hinterließ er in fei= nem Verschluffe einen Schatz von einer Million und 800,000 Pfund. Das will etwas bedeuten zu einer Zeit, in welcher, wie man meint, nur etwa 6 Millionen Bfund in gang England im Umlaufe waren, in einer Beit, die Ferdinand den Katholischen, welchem doch Co-Inmbus einen Welttheil schenfte, so arm sterben sah, daß man zu seinem Leichenzuge nicht Rath zu schaffen wußte. Sein Reichthum und seine geordnete Wirthschaft setzten den Indor in den Stand in der letten Balfte seiner fünfundzwanzigiährigen Regierung nur ein einziges Mal das Parlament versammeln zu dürfen, und niemand brachte das Statut Eduards III. in Erinnerung. Die ordentlichen Kroneinfünfte aus Ländereien und Zöllen reichten für gewöhnlich ans, als aber das Jahr 1504 einen außerordentlichen Zuschuß forderte, ward dieser in durchaus verfassungsmäßiger Weise durch das Parlament gesucht. Der König machte sich um bas Unterhans durch die Vermehrung der Zahl seiner Mitglieder ver= dient, indem er mehreren Ortschaften städtische Rechte und den Sit im Saufe ertheilte. Seine unerbittliche Strenge kehrte er anoschließlich gegen die Großen, und bas außerordentliche Gericht der später mit Recht so ver= haßten Sternfammer, welches Beinrich fraft feiner oberft= richterlichen Gewalt in Anwendung brachte, ward vom Volk als eine Wohlthat empfunden. Denn in diesem

mit Sternen verzierten Gerichtssaale, nach welchem es seinen Namen führte, ward der Uebermuth manches Mächtigen gebrochen, den bisher kein Gerichtsspruch er= reichen konnte, weil er der Vollziehung nicht bloß seine eigenen Dienstleute entgegensette, sondern eine Menge anderer Menschen zur Hand hatte, die ihn vertraten und an seinen Abzeichen und Farben fenntlich waren. Gang vorzüglich gegen diese Vertretungen (maintenances) ward die Sternkammer aufgestellt, um statt der Geschworenen oder des Oberhauses über sie zu erkennen. Wie genan ber König biese Sachen nahm, dafür giebt sein Beschichtschreiber, der große Bacon von Vernlam, einen charafteristischen Beleg. Heinrich war zum Besuche auf dem Schlosse des Grafen von Essex, von jeher seines getreucsten Anhängers. Bei der Abreise war zu Ehren des hohen Gastes das gesammte zahlreiche Gefolge im Spalier aufgestellt. "Diese Schaar von schönen Berren, fragte der König, indem er danksagend hindurch= schritt, "Alles ohne Zweifel ener Hansgesinde?" Der Graf erwiederte unbefangen lächelnd: "Das, mit ener Gnaden Erlanbniß, wäre doch meine Sache nicht. Es find größtentheils Leute, die meine Farben tragen und bei dieser Gelegenheit gekommen sind um mir zu dienen, vorzüglich aber um ener Gnaben zu feben. " Sein= rich antwortete: "Meiner Tren, Mylord, ich danke ench für eure gute Bewirthung, allein ich will nicht, daß man meine Gesetze vor meinen Angen übertrete. Mein

Unwald muß mit ench sprechen." Das Parlament hatte die Farben burch ein eigenes Statut verboten und dem Grafen kostete sein Diensteifer eine Buße von 10,000 Pfund. Solde Vorgänge thaten bem Könige in der Meinung ber Menschen keinen Schaben, man nannte ihn im Lande "ben König der armen Leute, " wie sein Nachkomme Jatob I. in einer seiner Schriften versichert; man dankte ihm besonders die unentgeltliche Gerichtshülfe, welche er durch ein Statut allen Bedürftigen verschaffte, dankte ihm die Verfertigung der wohlfeilen groben Wollenzeuge, die zu feiner Zeit in Dorksbire Fuß faßte. Ausländern, die den Rrieg der Rosen erlebten, fiel es auf, daß selbst während dieser gewaltsamen Zeit die in besseren Tagen eingewohnte Herrschaft der Gesetze noch ihre Früchte in England trage und den Gräneln eine Gränze stecke. Hören wir Philipp de Commines, der damals seine Denkwürdigkeiten fcrieb. Er fagt: ,, Rach meiner Mei= ming ist von allen Herrschaften der Welt, die mir vor= gekommen, England das Land, wo das Gemeinwesen am besten behandelt wird und das Volk am wenigsten Gewalt erleidet, wo man die Häuser nicht niederreißt und zerstört, und das Unglück des Krieges bloß auf die Krieger fällt." Wer den König Heinrich in seinem gan= zen Schalten eine neue zeitgemäß verbefferte Ausgabe des alten Eroberers Wilhelm nennte, hätte ihn vielleicht am treffendsten charafterisirt, aber wir sehen ihn selbst während eines Ariegszuges gegen Empörer eifrigst barauf

halten, daß nicht durch Diebstahl, Raub, Wegnahme von Lebensmitteln ohne Vergütung des Marktpreises, die unvermeidlichen Uebel durch seine Krieger noch vergrößert werden. Er sett den Tod darauf und wer auch nur ein anderes Duartier sich nimmt, als das ihm angewiesene, soll ins Gefängniß. Das Vertrauen auf ben Bestand der neuen Ordnung legt sich in den auf lange Jahre geschlossenen Pachtwerträgen bar, welche unter dieser Regierung die Bächter schon suchen und er= langen, und überhaupt in der ehrenhafteren Stellung der Bachter, gang besonders aber in der gunftigen Beränderung, welche in der Lage der unterthänigen Banern eintritt. Denn die Zahl derselben nimmt schon unter Dieser Regierung ab, und ohne daß ein Gesetz dazwischen tritt, verschwinden sie zu Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts gänzlich vom englischen Boden. Es find fleine freie Zeitpächter und selbst Lehnsbesiger aus ihnen geworden. Der Aldel ist ärmer und tritt die Gerichtsbar= feit über seine Eingesessenen und manche Lehnsrechte willig gegen Entschädigung ab. Die Städte find volkreicher, London mit Westminster gahlt 60 bis 70,000 Gin= wohner, das gange England etwa 3 Millionen. großes Zeugniß giebt endlich der englische Rechtegelehrte John Fortescue in seinem Werf De laudibus legum Angliae, welches er in Frankreich zur Belehrung bes jungen Pringen Eduard, des Sohnes von Beinrich VI. schrieb. Dem Fortesene, der für Lancaster die Landflüch:

tiafeit und den Namen eines Hochverräthers trug, galt das Sans Lancaster für legitim, aber legitim und unumschränkt galt ihm nicht für einerlei. Er belehrt ben Pringen, daß beschränkte Königsgewalt mehr werth sen als absolute, und daß diese Schranke in England stattfinde, wo der König weder Besetze noch Steuern wider Willen seiner Unterthanen auflegen kann. Um sich gründ= lich zu überzeugen, wie gut das fen, möge der Pring nur den Zustand von Frankreich vergleichen, wo dem nicht fo ift, besonders den der untern Bolfsclassen. Der Engländer sen beffer genährt und gefleidet, genieße die Bequemlichfeiten des Lebens in rei= derem Mage. Besonders sen England badurch bevor= zugt, daß es sein vaterländisches Landrecht besitze, und nicht das römische. Denn das Urtheil durch Geschworene sen bei weitem dem Beweisverfahren vorzuziehen. Der Bring habe ihn einmal gefragt: Warum benn andere Nationen nicht durch Geschworene erkennen ließen? Die Ursache davon sey, daß in keinem Lande sich so viele wohlhabende Grundbesitzer befänden, die man als Geschworene verwenden fönne.

## Seinrich VIII. 1509—1547.

Während der langen Regierung des zweiten Tudors suchte und fand die Menschheit ganz neue Bahnen ihrer Entwickelung, für deren Rechtmäßigkeit sie zum Theil noch heute zu kämpfen hat. Bedenken wir daß Heinrich VIII. Zeitgenosse Maximilians und Karls V., Solimans des Großen und des Großmoguls Babur war, welcher durch die Unterwerfung von Hindostan der fernen Zukunst Englands vorarbeitet. Aber schwerer als Alles wiegt, daß sein Zeitgenosse Luther war.

Der zweite Tudor ist der wahre Vereiniger der Ro= sen, denn in ihm mußten auch die Dorkisten von we= gen seiner Mutter den ächten Thronerben sehen. Also unbestrittenes Erbrecht, unvergleichlicher Reichthum und in dem blühenden Alter von achtzehn Jahren die Aussicht auf eine lange Regierung finden sich hier zusam= men. Dazu kam eine ungemeine körperliche Stattlich= feit. Nitterlichen Nebungen ergeben, ein leidenschaftlicher Freund der Jagd, hielt gleichwohl der junge Fürst seine drei Messen des Tages regelmäßig ein. Es war eine Freude ihn latein, spanisch, französisch reden zu hören; war er boch als jungerer Sohn ursprünglich für ein hohes Kirchenamt gebildet. Wenn noch der Zuversicht auf die Dauer der Dynastie, die auf zwei Augen stand, etwas abachen mochte, so erfüllte die Vermählung des Königs mit Katharinen von Arragonien gleich im er= ften Sommer alle Wünsche. Katharina schwur, daß ihre Che mit dem jungen Arthur nie vollzogen sen. So fonnte der päpstliche Dispens nicht ansbleiben.

Auf den Rath seiner Großmutter, der Gräfin

Richmond behielt der junge König im Ganzen die Räthe feines Vaters bei, aber Empson und Dudley mußten sterben, um dem Unwillen des Volks über die Geldjagd der letzten Jahre ein Opfer zu bringen. Vergehungen gegen die Krone sollen künftig binnen drei Jahren versjährt sehn.

Reichthum und Jugend, die ihren Willen haben, halten sich nicht gern zu Hause. Heinrich fühlte sich mächtig versucht, von der gaben Zurückhaltung seines Vaters in Bezug auf die auswärtigen Angelegenheiten abzuweichen. Für unsere Zwecke sind die auswärtigen Händel ein nebenhergehend Ding; damals aber war Italien, was leider Deutschland nachher geworden ift, das gelobte Land der Eroberungsfüchtigen, und doch am Ende die Höhle des Löwen. Wie viele französische Gebeine bleichten schon dort! Derzeit lag man gerade in den Nachwehen der berühmten Ligne von Cambray. Papft, Raiser, Spanien, Frankreich, alle Gins zum Sturze von Benedig, und gleich barauf wieder uneins, weil der eine Verbündete den andern den Vorsprung abgewonnen hat und in Italien für eigene Rechnung gute Geschäfte macht. Das war Frankreiche Ludwig XII. Alls der sich nicht stören lassen will, nimmt der Papst sogleich die verlorenen Sohne wieder auf, läßt sich die bemüthige Abbitte Benedigs gefallen, stiftet eine andere Ligne, die von seiner Seiligkeit die heilige heißt, gewinnt 1511. Ferdinanden dafür und thut sein Möglichstes um auch Engl. Revol, 3. Aufl.

den englischen Heinrich zu verlocken. "Wäre nicht jett," so fragte man in Heinrichs Rathe, "ber Angenblick, die alten Ansprüche auf Frankreich, Die fast zum leeren Ti= tel geworden sind, zu erneuern?" Biele verneinten bas mit Recht. Denn Frankreichs Zwietracht bot dem Auslande keine Handhabe mehr, seit Ludwig XI. die Ba= fallenmacht gebrochen, auch nahm die durch das Fenergewehr jett schon entschieden veränderte Kriegführung die frühere Leichtigkeit hinweg, durch einen Handstreich mit wenig Tausenden erstaunenswerthe Dinge auszurichten. Und wenn am Ende Alles aufs Beste ging, sollten die Engländer Frankreich erobern, damit ihre fünftigen Ronige in Paris residiren könnten? Heinrich schickte nichts desto weniger seinem Schwiegervater Truppen zu, um die Proving Guienne mit gemeinsamer Rraft für Eng= land zu gewinnen. Ferdinand fah die Sache etwas an= bers an, benutte die gemeinsame Kraft um Navarra an 1512, sich zu reißen, und was der Alte einmal hatte, das hielt er fest. Den Sommer darauf beschloß der junge König lieber selbst nach seinen Truppen zu sehen, ernannte seine Gemahlin zur Regentin, verließ die Freuden seines mun= teren Hofes und ging mit 25,000 Mann nach Frankreich, gewann mit seinem Verbündeten bem Raifer die Sporenschlacht von Teronanne, dagegen fam sein Schwager, der König von Schottland, den Franzosen durch einen Einfall in England zu Hülfe, unglücklich zwar und Jafob selber blieb in der verlorenen Schlacht. Da am

Ende Heinrichs Alliirte für sich Frieden mit Frankreich schlossen, gab auch er die Sache auf, vermählte seine Schwester Maria an den französischen König. Aber die 1514. Ehe, kanm geschlossen ward durch den frühen Tod Ludzwigs wieder gelöst nud die junge Wittwe machte es unzgefähr wie die Stammnutter der Tudors, heirathete unzmittelbar darauf aus Herzensneigung den Herzog von Sussol. Manche Geldkiste vom alten Könige her ward durch den Krieg geleert. Der Friedensschluß versprach zwar sie wieder zu füllen, denn Frankreich übernahm die Zahlung von einer Million Kronen, allein in 38 halbz jährigen Terminen. Nur wenig ist davon eingegangen.

Während des Krieges nahm der königliche Allmossenier Thomas Wolsey die erste Stelle im geheimen Nathe ein, in welcher er sich volle sunfzehn Jahre zu ershalten wußte. Er stieg zum Erzbischof von York. Papst Leo X. erhob ihn zum Cardinal, hierauf zu seinem Legaten. Wolsey war von geringer Geburt; damals aber stand die Kirche da wo jest in den meisten Landen die Rechtsgelehrsamkeit steht. Es war die Leiter, auf welcher niedrig Geborene zu den höchsten Würden im Staate klimmten. Stets unterwürsig gegen den König, trat er gegen Andere übermüthig, ja mit heraussorderndem Trose auf, den Reichthum liebte er nicht bloß als Mittel zur Macht; er genoß gern ("sündigte im Fleisch," sagt Shakespeare), gab viel auf Prunk, doch nicht allein sür leere Eitelkeit, auch in seinem gelehrten und firchlichen

Stiftungen. Denn er war zu Hause in der Gelehrsamsteit des Zeitalters, und gesiel er dem Könige über die Maßen als ersinderischer Festgeber, so verstand er nicht minder seine Ruhestunden auszufüllen, indem er in Unsterhaltungen über Heinrichs Lieblingsautor, den Thosmas von Aquino beredt und sachtundig einging. Dhue Würde des Charafters, wäre er doch im Stande gewessen den König, dessen friegerische Gelüste er wenigstens nicht theilte, von manchem Neißgrisse abzuhalten, und man pstegt ihm dieses Lob zu ertheilen. Er verdient es nicht. Es ist wahr, die niedrigen Laster Heinrichs VIII. brachen erst nach Wolsens Falle unverschleiert hervor, aber Wolsen leitete ihn wider bessere Ueberzengung auf den argen Weg.

Wo nur die persönliche ungezügelte Chrsucht mit ins Spiel kam, da stand diese allein in erster Linie bei dem Cardinal. War schon die Wiederausnahme von Eroberungsentwürsen auf Kosten Frankreichs ein Mißzgriff des Königs gewesen, was war vollends von seiznem Plane zu halten, nächstens römischer Kaiser zu werzden? Diesen Gedanken hatte Kaiser Marimilian angezegt, als es ihm daraus ankam den König gegen Franz I. von Frankreich zu gewinnen. Wenn überhaupt ehrlich gemeint, so war es eine von den politischen Phantasieen, die diesen menschlich liebenswürdigen Herrn ost genng überkamen, wie er denn auch mitunter gern einmal selzber Papst gewesen wäre. Sest aber war der alte Kaiz

sugeschlagen," schrieb damals sein Enkel, der König von Spanien an seinen Schwager König Christiern II. im Norden, und Heinrich beschloß auch sein Gebot zu thun. Der Cardinal statt abzumahnen, schürte vielmehr eifrig an, Wolsehn stachelte das Versprechen seines Herrn, ihm als Kaiser den Weg zum Stuhle des heiligen Petrus zu bahnen. Allein die Bewerbung mißlang, der König von Spanien ward gewählt, er der Nesse der Königin von England.

Wenn nun den Cardinal etwas troften kounte, fo war es der Eifer, mit welchem er zu gleicher Zeit von dem neuen Kaiser und Frang I. von Frankreich, die schon mit blutigen Gedanken gegen einander umgingen, um= worben und mit Sahrgeldern überhäuft ward. Endlich trug es der Raiser davon, daß Heinrich in dem schon ausgebrochenen Ariege für ihn gegen Frankreich Partei 1522. nahm. Alls aber jett ein englisches Heer von Bedentung versammelt werden sollte, um nach Frankreich über= 1523. zuschiffen, fand sich, daß ber Schatz ber Krone burch unsinnige Verschwendung erschöpft sen. Das war um so schlimmer, ba die Schotten wie immer für Frankreich in Waffen traten. Verhandlungen mit einzelnen Gemein= den und Bürgern um Vermögenöstenern und halbgezwungene Anleihen, mit welchen sich Wolsen schon ein Paar Mal geholfen hatte, halfen nicht mehr. Es mußte ein Parlament berufen werden, was seit 8 Jahren nicht ge=

schehen. Der Cardinal ging selbst mit großem Gefolge in bas Unterhaus, forberte 800,000 Pfund für ben Rrieg, durch eine Vermögensfteuer von 20 Procent auf= zubringen. Er bachte einen seiner Triumphe zu feiern, die Bewilligung gleich mitzunehmen, hoffte dabei nicht wenig auf Sir Thomas More, einen foniglichen Rath, ben man der Krone zu Gefallen zum Sprecher gewählt hatte. Allein er fand zu seinem Erstannen eine völlig schweigende Versammlung vor. Vergeblich daß er den Einen anfuhr, den Andern bei Namen rief, nichts erfolgte. Am Ende sprach er: "Dieses Schweigen finde ich höchst sonderbar, es müßte denn etwa (und fast glaube ich, es ift so) das Herkommen eures Hauses fenn, in folden Fällen eure Meinung durch ben Spreder zu erklären. " Der Sprecher aber beflagte mit ge= bogenem Anie in aller Bescheidenheit, daß die Gegen= wart eines so großen Herrn sie einschuchtere, übrigens wären sie nach ihren Gerechtsamen nicht verpflichtet zu antworten, der Sprecher aber nicht befugt es ohne Auf= trag zu thun. Da nun die Ginen feine Antwort gaben, der Andere sich hinter seiner Pflicht verschanzte, gab der Cardinal die Sache auf, ging entruftet von bannen. Obgleich man sich später in Absicht ber Bewilligung ein= ander näherte, die Gemeinen blieben dabei, daß sie sich nur unter sich besprechen würden.

Ungegründet ist wahrscheinlich die Beschuldigung mehrerer Geschichtschreiber und des Kaisers selber gegen

Wolfen, als habe er bas Bundniß mit dem Kaiser un= tergraben, aus Born barüber, bag es ihm mit ber Bapftwahl mehrmals mißlang, was er dem Raiser Schuld ge= geben. Die Nachricht von der Schlacht bei Bavia, welche 325. den französischen König als Gefangenen in Karls V. Sande lieferte, ward mit Begeifterung in London aufge= nommen. Heinrich schickte einen Wefandten an den Raiser, schlug einen gemeinschaftlichen Einfall in Frankreich vor. Man wollte in Paris zusammentreffen; der englische König wollte dann die frangösische Krone als rechtmäßiges Erb= theil an sich nehmen, der Kaiser sollte die burgundischen Provinzen, die ihm Frankreich vorenthielt, erhalten. Die Ansführung dieses Planes, an sich unendlich schwer, hätte den Raiser um die Früchte seines Sieges, um die Uebermacht über den Welttheil gebracht, die er erstrebte, und diese Früchte an seinen lannischen Oheim in England übertragen. Die Ablehnung erklärt sich leicht. Heinrich aber hatte inzwischen schon rasche Schritte ge= than, um sich Geld zu seinem großen Unternehmen zu verschaffen. Wolsen schente ein Parlament, welches das lette Mal ihm Alles jo erschwert, ihm jo Vieles abge= dungen hatte. Dieses Mal soll fraft der königlichen Gerecht= fame Geld erhoben werden, vom Clerus ein Viertheil, von ben Weltlichen ein Sechstheil des Einkommens. Allein die Beistlichkeit erklärt ben Commissarien: Diese Forderung lanfe gegen die Freiheiten von England; der König dürfe niemandem das Seinige anders nehmen als auf gesetlichem

Wege. Ein Gleiches predigt sie von den Kanzeln und

geht dem Volk im Widerstande voran. Der König will cinlenken, erklärt öffentlich, er fordere keine bestimmte Summe mehr, verlasse sich auf den guten Willen des Bolts. 211= lein die sogenannten benevolences, das will sagen Unspra= den an den guten Willen der Form nach, in Wahrheit aber abgedrungene Geldhülfen, waren unter Nichard III. abgeschafft. Dieses einzige Gut jener Regierung trug jett seine Frucht. Der Widerstand ging so weit, daß man in einigen Grafichaften sogar zu ben Waffen griff. Der König stand ab und schloß nun, da aus dem großen Kriege nichts werden konnte, um so williger Frieden und Aug. 30. Bund mit Frankreich, welches ihm 2 Millionen Aronen, in 20 Jahren zahlbar, jedes halbe Jahr 50,000, und die Fortbauer berfelben Ginnahme fogar für fein ganzes Leben zusagte. Versteht sich, daß der Cardinal sich noch in einem besondern Artikel reichlich bedenken ließ! Wie hätte auch sein mehr als königlicher Hofhalt von 800 Versonen ohne außerordentliche Zuflüsse beste= hen fönnen!

Von nun an neigte Englands Politik mehr zu Frankreich hin. Auf die Auflösung der freundlichen Verhältnisse zu dem kaiserlichen Nessen wirkte auch ein Familienverhältniß im königlichen Hause ein, dessen Katastrophe in die Geschichte Englands, ja in die Weltgeschichte tief eingriff.

Die spanische Ratharina, des Raisers Mutterschwe-

fter, war acht Jahre alter als ihr Gemahl, Ronig Bein= rich. Sie gebar ihm funf Rinder, zwei Anaben die fruh hin= starben, and von den Mädden blieb nur eins, Maria, am 8. Kebruar 1515 geboren, am Leben. Maria war manches Jahr mit ihrem Better, dem Kaifer verlobt. Da dieser aber, 15 Jahre älter, ihre Mannbarkeit nicht wohl er= warten konnte, ward die Berbindung um so leichter aufgehoben, als man auch um anderer Ursachen willen mit einander zerfiel. Heinrich hatte Katharinen wirklich ge= liebt, auch die alternde und fräufelnde hielt er hoch, wie ste es in alle Wege verdiente, entschädigte sich aber durch andere Liebschaften. Unter seinen Freundinnen wird Maria Bolenn genannt, die Tochter des Sir Thomas Bo= lenn. Bald aber nahm beren jungere Schwester, Die schöne Anna gang des Königs Reigung gefangen. Unna hatte ihre Jugendbildung am frangösischen Sofe erhalten, sie war in Tang und Gefang allen englischen Damen überlegen. Zuerst Hoffraulein bei Maria, Bein= richs Schwester, die so frühe Ludwigs XII. Wittwe ward, dann bei der Gemahlin Franz des I., ward sie vor dem Ausbruche des Krieges mit Frankreich von Hein= rich zurückberufen und trat als feiner Königin Chrendame ein. Auf die Bewerbungen Heinrichs um ihre Gunft pflegte sie zu erwiedern, sie wurde sich glücklich schätzen als feine Gemahlin, seine Buhlerin wolle fie nicht fenn. So standen die Dinge um die Zeit des Friedens mit Frankreich. Der König verbarg seine Leidenschaft, fing

aber an gelegentlich vor seinen Vertrauten gang befüm= mert zu änßern, er beforge in Blutschande zu leben mit der Wittwe seines Bruders, die Berödung seines Sauses durch den Tod seiner Prinzen sen des Himmels Strafe. Es werde in seiner Kinderlofigkeit die Drohung Mosis, Leviticus XX, 21, und Johannis des Täufers an Herodes, Marci VI, 8 sich erfüllen. Mit dem Carbinal sprach er bereits von Scheidung. Dieser machte allerdings einige Gegenvorstellungen. Raum aber er= famte Wolsey die hartnäckige Willensrichtung des Ro= nias, als er auch seinen Beistand anbot und guten Er= folg versprach. Später hat er, je nachdem es ihm nützlich schien, bald gelengnet, bald behanptet, er habe dem Könige zugerathen. Seine Thätigkeit für die Scheidung zeigen die eigenen Briefe Wolseys, welche Sir Robert Peel in Abschrift besitzt und von welchen Madintosh in seiner Geschichte von England eine Mittheilung giebt. Sein Sinn war, durch die Heirath seines Königs mit einer französischen Prinzessin solle der Bund mit Frankreich gestärft werden. Von der Reigung des Königs zu Alunen mochte er etwas ahnen, aber er glaubte ohne Zweisel, es werde damit enden wie mit Aunens Schwester.

1526. In derselben Zeit, da dieses im Geheimen gesponnen ward, verhandelte man schon förmlich über eine andere Verschmelzung der in Frankreich und England regierenden Häuser. Heinrichs Tochter Maria sollte Franzens Gemahlin werden. Bei dieser Verhandlung entsiel einem französischen Bischof der Zweisel, ob denn anch wirklich die Prinzessin als in der Ehe erzeugt zu bestrachten sein. Das waren Töne, die dem Ohre Heinsrichs lieblich klangen. Seine Leidenschaft übersprang den Abgrund, der sich um ihn zu beiden Seiten öffnete. Soll er sein einzig Kind, die nächste an der Thronsolge, zum Bastard stempeln? Darf er eine in Blutschande erzengte Tochter dem Könige von Frankreich zur Gemahzlin bieten?

Die Scheidungsfrage lag, theologisch genommen, burchaus ungünstig für den König. Heinrich ging von der Ausicht aus, die papstliche Dispensation für seine Ehe mit Katharinen sey darum nichtig, weil die Che mit des Bruders Wittwe dem göttlichen Gesetze wider= streite, von welchem selbst der Papst nicht dispensiren könne. Das sollten ihm seine Theologen wahr machen; er felbst arbeitete an einer gelehrten Schrift barüber. Allein wenn auch zugegeben würde, es fen das Mosai= sche Recht von Gott für alle Bölker der Erde festgestellt, so fangen damit die Schwierigkeiten erst recht an. Wenn bas britte Buch Mons im 18ten und im 20sten Capitel die Che mit des Bruders Wittive verbietet, das fünfte Buch im 25sten Capitel gebietet Diese Che, in dem Kalle nämlich, daß der Bruder ohne Kinder gestorben ift. Das aber war Arthurs Fall, und die Che war nicht einmal vollzogen worden.

Es war aber damals eine Zeit, in welcher das

Wunderbarfte als alltäglich erschien. Kaum bat man sich von dem Erstaunen erholt über die Gefangenschaft eines Königs von Frankreich, seine Wegführung nach Spanien, den ihm abgedrungenen Frieden und die scham= lose Meineidigkeit, mit welcher der kann Befreite den Krieden bricht, als durch die ganze driftliche Welt die Runde bringt, nun sen vollends der heilige Bater in die Hände der faiserlichen Soldatesca nebst seinem Rom ge= fallen. Gelang anch dem Papste Clemens VII. bald die Befreiung seiner Person, seine Länder blieben von faiserlichen Truppen besetzt, und alle seine Hoffnung war auf die Schläge gerichtet, welche die verbundeten Rönige von Frankreich und England gegen den Raiser füh= ren würden. In dieser Drangsal gab er dem Andrin= gen des englischen Wesandten nach, erlaubte daß Wolsen Ende als Legat über die Chescheidungssache erkenne und daß Beinrich an Ratharinens Stelle eine andere Gattin nehme; es sollte sogar kein Hinderniß senn, wenn diese and schon jemand anders verlobt, oder im ersten Grade mit dem Könige verwandt wäre. Beides zielt aber augenscheinlich auf Unnen Boleyn; man sagte sie früher verlobt, und man wußte, daß Annens Schwester die Buhle bes Königs gewesen sey. So befand sich der König in der eigenen Lage, die Dispensation des Papstes für einen Kall zu erhalten, über welchen nach seiner Behanp= tung der Papst feine Macht hatte. Denn der Brnder

ist dem Bruder nicht näher verwandt, als die Schwesster der Schwester.

Der dankbare Heinrich erklärte sogleich dem Raiser 3an. ben Krieg; aber biefer Schritt erregte im englischen Volk den allgemeinsten Unwillen. Allter Haß gegen Frankreich und die durch die Unterbrechung des Handels mit den kaiserlichen Niederlanden erwachsenden Einbußen wirften zusammen. Zugleich verlautete etwas von den Scheidungsplanen. Man besorgte einen Aufstand. Der Zwiespalt drang bis in die höchsten Regionen. Alle Räthe des Königs mit Ausnahme von Wolsen stimmten gegen das frangösische Bündniß. Wolsey selbst war in= nerlich verstimmt, seit er wußte, daß der König Die Schei= bung um Unnen Boleyns willen betrieben. Go zerfiel sein Plan mit der frangösischen Pringessin in Nichts, und das war nicht Alles. Er fürchtete feinen Sturz burch eine geliebte Königin, kannte recht gut die Zahl seiner Feinde. Auch Heinrich war nur halb zufrieden. Er hatte zwar bes Papftes Zusagen in Sanden, allein Clemens hatte ihn beschworen, damit noch guruckzuhalten, weil er für Leib und Leben fürchten muffe, wenn der Raiser jest schon erführe, welche Schmach über seine Taute verhängt sey. Auch seinem Günftling trante ber König nicht mehr wie früher, seit dieser neuerdings einen Bersuch gemacht hatte, ihn von Annen abzuwenden.

Unter diesen Umständen ward das drohendste Mißvergnügen durch einen Waffenstillstand beseitigt, der bloß die Niederlande angehen sollte. Der Krieg mit Spanien dauerte fort.

Wolsey betrachtete sich als einen verlorenen Mann durch den Zorn des Königs, wenn die Scheidung nicht vor sich ginge. Unter diesen bänglichen Umständen beschloß er einem Ziele, dessen Erreichung er fürchtete, sich möglichst langsam zu nähern, doch mit allem äußern Scheine des Eisers. Hierin traf er mit dem Papste zusammen und beiden arbeitete eine gefährliche Seuche in Sammen und beiden arbeitete eine gefährliche Seuche in Echweißtraukheit. Heinrich fürchtete ernstlich für sein Leben, ließ auf einmal ganz sruhen was er seine gesheime Angelegenheit nannte, nahm an den Andachtsübungen der Königin Theil, beichtete täglich. Als aber die Krankheit wich, Anna wieder am Hose erschien, welche das Uebel glücklich auf dem Landsitze ihres Baters überstanden hatte, war Alles wie zuvor.

Der König muß dem Papste zugestanden haben, daß von jenen ersten Zusicherungen nichts befannt werden solle. Cardinal Campeggio wird eine förmliche Bulle überbringen und mit Wolsey dann über die Scheidung ersennen. Campeggio brachte wirklich die Bulle mit, aber er las sie dem Könige und dem Cardinal bloß vor, übergab sie nicht, war nicht zu bewegen, sie auch nur dem geheimen Nathe mitzutheilen. Beide Legaten erösseneten nun ein Gericht, vor welchem König und Königin 1529. erschienen. Katharina protestirte gegen die Richter, weil

sie Pfründen in England besäßen, folglich nicht unparteissch wären, appellirte an den Papst. Jest bestand Campeggio darauf, das Urtheil dürse von ihnen nicht früher gesprochen werden, bis dem Papste die Acten vorgelegt wären. Kurze Zeit darauf zog der Papst sogar seine Vollmacht für die Legaten zurück. Campeggio ward vom Könige dem Anschein nach gnädig entlassen. Alls er aber nach Dover kam, drangen Bewassnete in sein Zimmer, untersuchten sein Gepäcke unter dem Vorwande, es wären Sachen, die Wolseyn gehörten, dabei. Ohne Zweisel der letzte verzweiselte Versuch sich der Bulle zu bemächtigen! Aber es mag schwer seyn es einem Cardinal an List zuvorzuthun. Die Bulle war längst durch einen Mann des Vertrauens voransgeschickt, liegt noch heute wohlbehalten in der Bibliothes des Vaticans.

Jest war Wolsey verloren. Mochte er es auch in seiner Herzensangst noch so aufrichtig meinen mit allen dringlichen Vitten um Beschleunigung, die er an Campeggiv verschwendet hatte, das völlige Mißlingen verurtheilte ihn. Anna hatte dem Cardinal geschmeichelt, so lange sie von ihm die Scheidung hoffte; jest bewirkte sie leicht seine Verabschiedung. Von dem Augenblicke an war er ein gebrochener Mann. "Sein Gesicht ist um die Hälfte magerer geworden," schreibt der Vischof von Bayonne. Er überlebte seinen Sturz, den Untergang seines Vermögens, die Gesahr wiederholter Anstlagen etwas über ein Jahr. "Hätte," sprach er sterstlagen etwas über ein Jahr. "Hätte," sprach er sters

bend, "ich nur Gott so fleißig gedient, wie ich dem Könige gedient habe, Gott würde mich in meinen granen 1530. Haaren nicht verlassen haben." Starb 29. Nov. 1530. Ihn überlebte in Orford sein Christ-church-college, aber seine gelehrte Stistung in seiner Geburtsstadt Ipsewich starb mit ihm, wie schon Shakespeare bezeugt.

Unterdessen verschlimmerte sich Heinrichs Lage, was seinen Lieblingswunsch betraf, zusehends. Papst und Kaiser versöhnten sich, hausten vier Monate beisammen in Bologna, und Heinrich empfing Mahnungen seine Gemahlin bei sich zu behalten. Die großen Stöße von Gutachten, welche er von den hohen Schulen Italiens, Frankreichs, Deutschlands mit großen Kosten einzog, brachten ihn wie die Sache stand keinen Schritt weiter, obgleich viele günstige einliesen. Da regten sich in des Königs Busen heftige Entwürse, welche sich zunächst in ungemessenen Drohworten gegen Papst und Papstthum Luft machten. Bald aber bot sich auch der Mann dar, der ihnen Gestalt und Nachdruck gab.

Damals hatte die dentsche Resormation bereits ihre völlige Ausbildung erreicht. Der Inbegriff ihrer Lehre ward dem Kaiser, welcher sie verwarf, übergeben, und ein Kriegsbund deutscher Fürsten, der schmalkaldische, war bereit für sie zu leben und zu sterben. Viele Satzungen Martin Luthers erinnerten die Engländer an John Wiclisse, der im vierzehnten Jahrhunderte in England gegen Papst und Hierarchie, gegen Transsubstantiation, lehrte, predigte

und ichrieb, ber wie Luther auf ber heiligen Schrift seine Lehre grundete und, weil die biblischen Schriften wenig in Uebersetzungen befannt waren, eine neue lebersetzung aufertigte, welche er freilich nur durch Abschriften zu verbreiten im Stande war. Seine Lehre ward durch ben Papit verdammt, durch eine englische Synode vernrtheilt. Alls indeß auf Antrieb des Clerus bas Dberhaus einen Beschluß gegen ihn und seine Anhänger faßte, welcher als Barlamentsbeschluß gelten sollte, protestirte bas Unterhaus, eifersüchtig auf seine Rechte, weil die Gemeinen nicht zugezogen worden, und Wieliffe durfte unbeunrnhigt in seiner Pfarrei Lutterworth sterben (1384). Heinrich VIII. war nach dem ganzen Gange seiner Jugendbildung allen Renerungen im Dogma feind. Alls Martin Luther in feiner Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche sogar die Siebenzahl der Sacramente an= tastete und so ein Heiligthum angriff, welches selbst Wieliffe respectirt hatte, schrieb der König gegen ihn eine Vertheidigung ber sieben Sacramente: Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum, edita ab invictissimo Angliae et Franciae rege et domino Hiberniae, Henrico eius nominis octavo. Lond. 1521. Das Werk ift bei des Königs Lebzeiten dreimal aufge= legt und gefiel dem Papste Leo X. so fehr, daß er dem Könige den Titel defensor sidei verlieh, welchen Gle= mens VII. ihm bestätigte. Luther antworteie bas Jahr darauf mit einem Contra Henricum Regem Martinus Engl. Revol. 3. Aufl.

Lutherus in Ausdrücken von solcher Ungebundenheit gezgen den König, daß ein heutiger Censor von ihrem blozsen Aublicke den Tod nehmen würde. Die Form dieser Erwiederung fand übrigens auch bei trenen Verehrern Luthers Tadel und er ward 1525 von König Christian II. von Dännemark bewogen in entschuldigenden Ausdrücken an König Heinrich zu schreiben, wobei er von der Annahme ausging, als sey sene Schrist dem englischen Könige untergeschoben worden, was dieser dann freilich in einer Erklärung mit Verachtung zurückwies. Luthers Schristen wurden in England öffentlich verbrannt.

Auch jest hatte Heinrich, so entbrannt er war, keisneswegs im Sinne zu den Lehren des Reformators, den er haßte, überzutreten. Er wollte sogar zu Ansang bloß drohen und wäre durch eine günstige Erklärung Roms in der Scheidungssache damals wieder umzulenken geswesen. Allein als er weiter schritt, gingen ihm auf einsmal die Augen auf, wie er selbst unr seines Landes Papst zu werden brauche, vor allen Dingen um sich selbst zu dispensiren, dann aber um seine Schatskammer wieder zu süllen, um die Thronsolgeordnung wieder hersustellen, um eine nie gefannte Macht über das Parlament zu gewinnen und einen Nimbus des Königthums über ganz England auszugießen. So ergriff er mit roher sinnlicher Faust einen Gegenstand, welcher in Deutschland im innersten Gemütbe getragen und bewegt

ward, und rein auf den äußerlichen Erfolg gestellt, brachte er eine Ansdehnung der Königsmacht zu Stande, bis zu welcher die kühusten Hoffnungen seines Vaters sich nicht verstiegen, und die allen Indord zu Gute gekommen ist.

Der Mann, welcher bem König die Angen öffnete, seiner Schwanfung zwischen bem Papste und seiner Geliebten ein Ziel fette, war Sir Thomas Cromwell. Er war von geringer Geburt, ward vom Cardinal in die Staatsgeschäfte eingeweiht, die Treue, welche er dem Gefallenen eine Zeit lang widmete, flößte den Männern, Die jest am Rinder standen, Vertrauen ein. Man be= förderte ihn aufs Rene. Jest erbat er fich geheim Gehör bei dem Könige, stellte ihm vor, wie er ohne Gefahr für seine Rechtglänbigkeit den bentschen Fürsten von Luthers Lehre insoweit nachahmen dürfe, daß er ftatt des Papstes sich felber zum Oberhaupte der Kirche von England erkläre. Das geschehen, hänge die Chescheidung von dem Könige selber ab, und die Krone sen mit einer einheitlichen Macht ausgerüftet, welche ihr bisher abgegangen. Dieser Nath schmeichelte sowohl der Liebe bes Königs zu Annen als seinem Hange zur Willfür. Cromwell ward als Mitglied des geheimen Raths sofort in Eid und Pflicht genommen.

Seit lange hatte England den beiden Mächten welche die Weltherrschaft ausprachen, den beiden sogenannten Schwertern, ein reges Selbstgefühl entgegengefest, dem Raiser und bem Papite. Alls Raiser Gigmund Heinrich den Fünften zu besuchen fam (1416), feine Flotte bei Dover Unfer warf, ritten des Königs Bruder, der Herzog von Glofter, und eine Schaar Edellente mit blanken Schwertern in die Wellen an des Raisers Schiff, fragten, ob der Raiser Willens fen, ir= gend eine Antorität und Gerichtsbarkeit in England an= zusprechen oder auszuüben. Erst auf sein Nein ward er und mit den größten Chrenbezengungen empfangen. Die Verinde Englands dem Papite einen einigermaßen unabhängigen Stand abzugewinnen, sind noch ein Jahr= hundert ätter und gehen in ihren Anfängen sogar in das dreizehnte Jahrhundert zurück. Unter der schwachen Re= gierung Heinrichs III., welche bem Unterhause bas Da= seyn gab, schritt der Papst in Unsübung seines Rechts der sogenannten Provision, das heißt, der Besetzung er= ledigter Pfründen ans eigener Machtvollkommenheit, wei= ter als je zuvor. Das Land ward mit auswärtigen Beistlichen, besonders Italiauern, überfüllt; und schlim= mer noch, wenn diese in England Stellvertreter hielten, ihre Pfründe im Anslande verzehrten. Run geschah es, daß ber Papit eine Pfründe vergab, deren Verleihung einer adligen Familie zustand. Alsbald bildete sich im Abel ein Berein, es fam zu Gewaltthätigkeiten gegen papstliche Behörden. Am Ende mißbilligte der Papst selber was in seinem Ramen geschehen war, gab solche Pfründen frei, welche von weltlichen Batronen abhingen.

Der englische Clerus aber wollte die Anständer eben so wenig in seiner Mitte bulden. Auch die Krone fühlte fich verlett, besonders seit der Papst nicht bloß die Bi= ichofe providirte, fondern auch die Berleihung der welt= lichen Rechte, der sogenannten temporalia, sich beilegte. Alls die fühnen Eduarde zur Herrschaft kamen, begannen auch die Statuten gegen die Provisoren, welche, weil die Strafbefehle in denselben mit den Worten Praemunire faciat anfaugen, nur furzweg Praemunire ge= nannt werden. Man beobachtete von unn an die Beamten, die der Papst für diese Zwecke und für seine Geldeinnahmen in England unterhielt, als Procuratoren, Creentoren, Rotarien, genau, fing an, ihnen schon bei ibrer Unfunft in Dover Verbote und Proteste entgegen= zustellen, warf sie oft ins Gefängniß, und wenn man auch am Ende dem papstlichen Einflusse insofern nachgab, daß man die Strafen gegen fie erließ und Provisionen gestattete, so blieben body Die Statuten bagegen in Kraft und die schärfften Strafen waren schon zu Wicliffes Zeiten jedem Geiftlichen angedrobt, der fich in Widerspruch mit den Rechten der Krone vom Papste mit einer Pfründe versehen ließe.

Auf Cromwells Nath eröffnete der König von dieser Seite seinen Angriff. Die gesammte Geistlichkeit ward plötzlich angeklagt die Statuten gegen die Propisoren überschritten zu haben. Erschrocken bot sie 100,000 Pfund für eine vollständige Begnadigung, die

bis der Clerns sich dazu verstand in die darüber in der Form einer Schenkung auszusertigende Acte gleichsam beiläusig eine Einschaltung auszusertigenden, worin der König als alleiniger und oberster Lehnsherr und Oberhaupt der Kirche und der Geistlichkeit anerkannt wird. Kanm daß der bedrängte Clerns nur nach mühseliger Unterhandlung den Zusah sich errang, "insoweit es Christi Gebot gestattet," (quantum per Christi legem licet) wohinter sich dann freilich mancherlei Reservationen verfriechen fonnten.

So ward um ein Paar schöner Angen willen eine Schranke der weltlichen Gewalt durchbrochen, in welcher Jahrhunderte sich eingewohnt hatten, und Heinrich war nicht träge die Frucht der neuen Macht zu pflücken. Ka= tharina ward vom Hofe entfernt. Als der Papit hier= auf den König ermahnte seine rechtmäßige Gemahlin wieder zu sich zu nehmen und sich vor ihm als dem Nichter in dieser Sache zu stellen, berief er das Parla= ment und bewirfte die Abschaffung der Almaten, die bis= her nach Rom flossen, entzog auch der Geistlichkeit das Recht irgend Vorschriften in Kirchensachen ohne vorherige fönigliche Genehmigung zu erlassen. Jest ward zur Scheidung geschritten, nachdem vorher ber unglücklichen Fürstin ihre lette Zuflucht, Die Appellation an den Papst, durch einen Parlamentsbeschluß abgeschnitten war, welder jedwede Appellation der Art unter Androhung der

gegen Provisoren verhängten Strafen verbot. Da Ratharina nicht erschien, so erkannte das geistliche Gericht 1533. gegen sie als widerspänstig, erklärte ihre Che mit dem König für ungültig von Anfang her, weil sie bem gött= lichen Verbot zuwider geschlossen sey. Vorsiger des geiftlichen Gerichts war der neue Erzbischof von Canterburn Cranmer, der durch ein Buch für die Scheidung und durch seine Thätigkeit für denselben Zweck sowohl in Rom als bei Einziehung ber Universitätsgutachten bes Königs Gunft und diesen hohen Plat gewonnen hatte. Cranmer war von Haus ans ein Weltlicher, erst nach dem Tode seiner Fran nahm er die Weihen. Nichts desto weniger hatte er sich bei seinem Aufenthalte in Deutschland zum zweiten Male mit der Richte des Reformators Difander verheirathet. Dieser Schritt zeigt ichon, daß Cranmer im Herzen viel weiter wollte als der König, welcher sein Lebenlang dem Cölibat der Geist= lichfeit getreu blieb. Darum blieb auch Cranmers Fran in Dentschland gurud und der König wußte entweder nichts davon oder betrachtete das Verhältniß wie ein Conenbinat. Es ist aber die englische Kirche noch diefen Tag nicht von den Flecken genesen, die unansbleib= lich an jeder Veränderung im Kirchenwesen haften, welche aus äußeren Antrieben, nicht aus der Tiefe der Neber= zengung hervorgeht.

Der König hatte sich der ganzen Procedur des geist= lichen Gerichtes nur gleichsam aus Gefälligkeit gegen

den Erzbischof unterworfen. Er selber betrachtete sich, seit er mit dem Papste gebrochen, als einen Souveran, der auf Erden keinen Obern hat, den Gesehen keines Wesens auf Erden unterworfen ist. Aus diesem Gesichtspuncte konnte er and, wie er that, die Che mit Unnen schließen, ehe das geistliche Gericht seine Che mit Katharinen gelöst hatte; benn nach seinem Urtheil hatte er mit dieser nie in Che, nur in Blutschande ge= lebt. Er erflärte bennuach, er habe die Sache ,, vor bem Gerichte seines eigenen Gewissens untersucht, welches erlenchtet und geleitet worden sey durch den Geist Got= tes, der die Herzen der Fürsten bewohne und leite." Vielleicht fand znerft eine geheime Tramma statt. Im achten Monate sen's nach der öffentlichen Erklärung, sey's nach Abschließung der Che gebar Anna als schon Sept. 7. gefronte Konigin eine Prinzessin, die nach der Meinung der Anhänger der alten Kirche vor der Che erzeugt und in keinem Falle ehelich war, weil Anna mur als ein Rebsweib des Königs zu betrachten. Diese Prinzessin war Elisabeth.

So war der König Vater von zwei Töchtern. Die eine hatte er selbst für unehelich erklärt, die andere war unehelich nach der Meinung der großen Mehrzahl der Engländer. Nichts ungewisser also als die Thronsolge.

Von den Drohungen des Papstes appellirte der König an ein allgemeines Concilium und erlangte vom Parlament die förmliche Bestätigung alles dessen, was

im Kirchenwesen bisher vorgenommen war. Die ganze Macht des Papstes in England ward nun förmlich aufgehoben. Richt allein alle Beamte, alle Geiftliche, auch Mönche und Ronnen mußten beschwören, daß der König ihr geistliches Oberhaupt sen, daß der Papst nicht mehr Rechte in England habe als jeder auswärtige Bischof, und daß die Che des Königs mit der Königin Anna die allein rechtmäßige sen und einzig auf ihr die Thronfolge sich gründe. Ein ungeheurer Umschwung warf alle bisherige Ueberzengungen um. Man hörte Cromwelln bei jeder Gelegenheit die Pflicht des unbedingten Gehorsams gegen ben König lehren. Sir Thomas More, ein allgepriesener gewissenhafter Mann, Wolsens Nachfolger in der Ranglerwürde, die er, ein Weltlicher, gegen das Herkommen bekleidete, hätte eine Reformation der Rirche von innen heraus gern gesehen. Alls aufgeklärter Staatsmann war er den herrischen Unsprüchen Roms abhold, aber dem Reiche der Willfür widerstand er, gab sein hohes Amt ab. Allein man ließ ihm fortan keine Rube. Nicht genug, daß er die neue Thronfolge aner= fannte, er sollte auch beschwören, daß die Che mit Ra= tharinen vom Anfang her ungültig gewesen sey. Da zog er den Tower vor. Nach einem Jahr Gefängniß starb 1535 More auf dem Schafot, von demfelben Bericht verurtheilt, deffen Vorstand er gewesen war. Auch Bischof Fisher von Rochester bußte im höchsten Greisenalter das Befenntniß seiner Ueberzengung, daß der neue Supremat=

eid den Lehren der Kirche zuwider sey, mit demselben Tode.

Jur Handhabung der gesammten geistlichen Gerichts= barkeit an des Königs Statt ward Cromwell bestellt unter dem Titel eines General=Vicars. Er hatte schon die Annaten und Zehenten in die königliche Casse gelei= tet. Dem Könige war es recht auf diesem Wege mun= ter fortzusahren und auf einen Schlag wurden von den ter fortzusahren und auf einen Schlag wurden von den beste Theil der Beute siel dem Könige zu. In den näch= sten vier Jahren hob man auch die übrigen Klöster auf. So vieles auch verschlendert ward, die Krone hatte ihr jährliches Einkommen um ein Großes vermehrt.

san. 8. Um die Zeit starb die arme verstoßene Katharina und jest erst fühlte sich Anna vollkommen froh als Königin. Sie war gerade zum zweiten Male schwanger. Da erblickt sie eines Tages ihr Kammerfräulein, die schöne Johanna Seymour auf dem Schoße ihres Gemahls.

In. 29. Von Eisersucht durchdrungen, gebiert Anna zu früh einen toden Prinzen. Ein paar Monate darauf ward die Kösnigin verhaftet, in den Tower gebracht. Sie ist angestlagt, mit fünf Edelleuten, unter welchen ihr eigener Bruder sich besindet, ehebrecherischen Umgang gehabt zu haben. Auf das Bekenntniß eines von diesen werden sie sämmtlich zum Tode verurtheilt. Anna ward von einer Esmmission von sechsundzwanzig Peers gerichtet und ebenfalls schuldig besinnden. Sie ging auf das

Schafot unter Betheurungen ihrer Unschuld und kein Mai 19. Beweis gegen sie liegt vor. Mit wie maßloser Willkür Heinrich alle Willen seinem Willen unterwarf, geht auch darans hervor, daß er den Erzbischof Craumer bewog zwei Tage vor der Hinrichtung der Königin eine Urkunde anszustellen, welche die Ehe mit Annen für von jeher null und nichtig erklärt und zwar vermöge eines Hinder=nisses, welches Anna ihm dem Erzbischof in ihren letzen Tagen bekannt haben soll, das aber der Welt verborgen bleibt. So war nun auch Elisabeth für unächt und somit der Thronsolge unfähig erklärt. Heinrich hatte geweint bei der Botschaft von Katharinens Tode, den Morgen nach Annens Hinrichtung heirathete er Johannen Seymour.

Er hoffte, in den Kindern der neuen Königin würsden ihm Thronfolger erwachsen; unterdessen ließ er sich vom Parlament bevollmächtigen auf den Fall, daß er von seiner gegenwärtigen oder einer künftigen Gemahlin kinderloß bleibe, sich seinen Nachfolger selbst zu ernennen.

Und mit der künftigen Gemahlin stand es nicht lange an. Johanna gebar dem Könige den längst ersfehnten Prinzen, den nachherigen König Ednard, und starb in der zweiten Woche darauf. Alsbald ward die Nat. 24. vierte Fran in Vedacht genommen. Es soll Alnua, die Schwester des Herzogs von Cleve seyn. Heinrich hatte ihr Gemälde von Holbeins Hand gesehen, hatte sich besrichten lassen, sie sen vollkommen so hohen Wuchses, wie er es sür die Majestät seiner Gemahlin nöthig hielt.

er aber der Ankommenden zuerst verkleider entgegen= ritt, um wie er es nannte seiner Sehnsucht Rahrung zu geben, war seine Bestürzung groß, da er sie freilich lang genug, aber entfleidet von jedem feineren Reize er= blickte. Gang niedergeschlagen berieth er sogleich mit seinem Vertrauten, bestürmte Cromwelln. "Muß ich denn den Kopf durchaus in diese Schlinge stecken?" Die Sache war indeß zu weit gediehen, und Heinrich ließ die Trauung über sich ergehen. Die neue Königin konnte weder englisch noch frangösisch, nur deutsch, konnte nicht spie= len, nicht singen, nur lesen, schreiben und nähen. Der König war in Verzweiflung, schwur, er könne die große flandrische Stute nicht lieben, und Cromwell sollte ihm das büßen. Schon seit länger stand dieser nicht in al= ter Gunft mehr; von nun an ward er gehaßt, denn er hatte die Heirath angestistet, aber Heinrich fuhr fort, ihn mit Gütern und Ehren zu überhäufen, nur um seinen Untergang besto schmählicher zu machen. Cromwell hatte die willfommene Lehre aufgestellt, daß Hochver= räther füglich auf die bloße Anklage ohne Proces ver= urtheilt werden dürften. Jetzt mußte er den Kelch leeren, welchen er für Andere gefüllt hatte. Besonders erbitterte es den König als er ans Cronnwells Papieren erfah, daß dieser mit dentschen protestantischen Fürsten in ge= heimem Brieswechsel zu dem Zwecke stehe, Die Nesorma= tion in England auf bentschem Ing fortzusetzen. demselben Tage, an welchem Cromwell seinen Sitz im

Dberhanse als Graf von Esser einnahm, ward die Ansflage wider ihn verlesen. Das Ende war Cromwells Hinrichtung und die Scheidung von Anna von Cleve. 1540.

Der König erwählte seine fünste Gemahlin wieder ans den Eingebornen seines Landes, Katharinen Howard. Nach Jahresfrist wurde diese hingerichtet, wegen eines 1542. erwiesenen Falles der Unkeuschheit wor der Che, und ein Statut trat ans Licht, welches die Jungfränlichkeit fünfstiger Königinnen in Bedacht nahm. Die Verhehlung eines Fehltrittes wird mit derselben Strase belegt wie Verhehlung von Verrath.

In die Strafe dieses Statuts nicht zu verfallen war die sechste Königin sicher, weil sie notorisch schon Wittwe war, Katharina Parr. Dennoch kam sie ihrem Ende nahe, als sie verbotne Bücher las und die Untrüglichkeit des Papstes von England, der zugleich ihr Gemahl war, zu bezweiseln ansing. Schon waren Anklagepuncte gegen sie entworsen, als sie schlau der Sache die Wendung gab, sie habe nur deßhalb sich in die Dispute mit dem König eingelassen, weil sie bemerkt, daß er im Eiser manchmal seiner Schmerzen vergesse. Der König litt nämlich seit lange an einem unheilbaren Geschwür am Schenkel. "Ist es nur das, Liebchen," rief der König, "so sind wir wieder Freunde."

So dyarakteristisch diese späteren Chestandsgeschich= ten sind, immer werden wir doch auf jene erste zurück= geführt, welche England vom römischen Stuhle losriß.

Seit Jahren schon drohte Papst Paul IV. mit einer 1535 Bulle, hatte sie auch unterzeichnet, nur nicht publicirt, worin er den König nach Rom zur Berantwortung wegen aller seiner Vergeben gegen den heiligen Stuhl ladet, ihn wenn er binnen 90 Tagen nicht erscheint in ben Bann erflärt und seiner Arone verluftig, feine Lan= der mit dem Interdict belegt und seine Unterthanen nicht allein aller Treue entbindet, sondern ihnen auch gebie= tet die Waffen gegen den König zu ergreifen. Ende 1538 ließ der Papst den Pseil endlich vom Bogen fliegen, der drei Jahre hindurch gespannt gewesen. Er fiel frastlos zu Boden. Zwar hatte der Papst die Versiche= rung des Raisers und des Königs von Frankreich in Sänden, fie wurden gleich nach Bublicirung der Bulle Wesandte nach England schicken, dem Könige wegen sei= ner Trennung von der Kirche alle Freundschaft aufsagen auch mit seinen Unterthauen allen Berkehr abbrechen. ells es aber zum Handeln fam, verboten beide Rarl V. und Frang I. die Befanntmachung der Bulle in ihren Reichen und machten sich gegen Heinrich ein Verdienst baraus. Dieser gründete darauf die Hoffnung den Rönig von Frankreich zu bewegen, seinem Beispiele zu fol= gen und mindestens einen Batriarchen in Frankreich aufzustellen. Als aber dieser Plan mißlang und Frang sich außerdem zum Rachtheile Englands in die schottischen Händel mischte, so trug der Kaiser für das Mal den Preis davon. Dieser ließ den König wissen, daß durch

den Tod seiner Tante Natharina die Ursache des fruheren Misverständnisses verschwunden sen; möge mir ihrer Tochter bas Berg bes Baters sich wieder zuwenden. Man fam über eine Herstellung des Thronfolgerechts Marias überein, welche durch das Parlament ohne alle Erörterung ihrer Geburt geschah. Auf Dieser Grund= lage versöhnte man sich und erklärte sogar gemeinsam den Krieg an Frankreich, im Sommer 1543. Heinrich erschien das Jahr darauf selbst mit 30,000 Engländern 1514. auf französischem Boden; 15,000 Kaiferliche stießen zu ihm. Während aber Karl mit seiner Hauptmacht erfolgreich gegen Paris vorwärts brang, blieb Heinrich von seiner Seite gurud, hielt sich bei Belagerungen auf, eroberte Boulogne. Da schied der Raiser lieber aus, schloß den vortheilhaften Separatfrieden von Crespi. Die Folge war, daß nun ein Seefrieg zwischen England und Frankreich übrig blieb. 21m 17ten Juni 1546 schloß man Frieden. England soll 8 Jahre lang in dem Besitz von Boulogne bleiben.

Der König hatte sich in diesem unbedacht unternommenen und widersinnig geführten Kriege arm gekriegt. Die ungeheuren außerordentlichen Einkünste aus dem Verkause von Kirchengütern waren endlich versiegt. Zest aber zeigte sich erst Heinrichs gewaltige Machtvollkommensheit. Schon in seinem sechsundzwauzigsten Regierungsziahre berechnete man, er habe allein mehr Steuern einsgenommen als alle seine Vorgänger auf dem Throne zus

fammengenommen. Jeht folgte eine Forderung der ans dern auf dem Kuße und ihnen allen ward entsprochen. Jeht werden betrüglicher Weise alle königliche Schulden an Unterthanen ausgehoben, die freiwilligen Geschenke kehren wieder, die Münze wird verschlechtert, so daß sie auf ein Drittel ihres früheren Werthes sinkt; bei welcher Gelegenheit man ersährt, daß damals Gold gegen Silber wie 12 zu 1 stand.

Vor der Lossagung vom Papfte sagen mehr geist= liche Mitglieder im Oberhause als weltliche, an Bischöfen und Aebten. Run war das Verhältniß umgekehrt. Die Alebte waren mit ihren Klöstern verschwunden, die Bischöfe faßen im Parlament, aber waren zum Theil ärmlich ansgestattet, und ihre Celbstständigkeit war bahin, weil die schützende Hand des Papstes fehlte. Die acistliche Convocation ward zwar noch wie ehedem ver= sammelt, sie in welcher die niedere Geistlichkeit das Un= terhans bildete, allein fie nbte keine gesetgebende Ge= walt mehr. Bei dem Könige stand alle Entscheidung. Aber auch die weltlichen Peers waren die alten nicht mehr, wie vor dem Kriege der Rosen. In diesem Kriege gingen die mächtigsten und reichsten Familien zu Grunde, die Mehrzahl der jetigen Peers verdankte den Tudors ihre Würde und ihr Vermögen. Sie waren Empor= fömmlinge. Da nun die Arone zugleich einen überwiegenden Einfluß auf die Wahlen der Mitglieder des Unterhauses übte, besonders in den Grafschaften, und da

Der Sprecher gewöhnlich ein Kronamt befleidete, jo verlor auch bas Unterhaus seine Gelbstständigkeit. Wenn der König gleich den Gemeinen, wie er es nannte, eine anständige Redefreiheit zugestand, er allein entschied, was auständig sey und was nicht. Und wenn sie sprachen was ihm nicht anstand, drohte er, nannte fie Barenhäuter. Nicht bloß Cromwell war unerschöpflich in Leh= ren des unbedingten Gehorsams, nannte den König, die= fen König, Gottes Ebenbild, Ungehorsam gegen ihn Un= gehorsam gegen Gott; auch ein Mann wie Cranmer, bei welchem die Gottesfurcht wenigstens wiederauftauchte so= bald die Menschenfurcht ihm Ruhe ließ, entblödete sich nicht das Gewissen des edeln Morus mit dem erklär= ten Willen des Königs zu befämpfen. Denn als Morus in seinem Verhöre bekannte, daß sein Gewissen ibm verbiete den Supremateid zu leisten, obgleich er die nicht tadeln wolle die ihn geleistet, versetze Cranmer: ,,3hr jagt, ihr tadelt keinen der ben Gid leiftet. Offenbar send ihr also nicht überzeugt, daß es Unrecht ist ihn zu leisten; aber davon müßt ihr überzengt seyn, daß es eure Pflicht ist dem König zu gehorchen. Verweigert ihr also den Eid, so zieht ihr das Ungewisse dem Gewissen vor. " Hierauf Morns: " Eure Logif fürwahr würde und aus aller Noth reißen. Denn wenn die Doctoren fünftig uneinig sind, dürften wir nur jedes Mal einen königlichen Befehl für die eine ober die andere Meinung erbitten und das Recht ift zur Stelle." Es scheint Engl. Revel. 3. Aufl. 5

fürwahr daß der entnervende Pesthand dieser Lehre vom unbedingten Gehorfam darum doppelt ansteckend wirkte, weil er für Männer dieses Bodens den beson= dern Reiz der Nenheit hatte. Bei jeder Eröffnung des Parlaments floß Alles von Schmeicheleien über: ber König hörte sich einen Salomon an Weisheit, einen Simson an Stärke, einen Absalon an Schönheit nennen. Diese bisher unerhörte Unterwürfigkeit loctte ben Plan hervor die Flamme der englischen Freiheit auf ihrem eigenen Hausheerde anzugreifen und zu ersticken. Eines Tages ward Bischof Gardiner von Winchester, den wir später von einer andern Seite werden fennen lernen, an den Hof bernfen. Hören wir was er selbst in einem Briefe davon ergählt. "Lord Cronnwell hatte dem Rönige einst in den Ropf gesetzt, sein Wille und Gutdun= fen müsse als Gesetz betrachtet werden, und ich ward deßhalb nach Hamptoncourt berufen. Und wie der Lord denn sehr barsch war, so sprach er: Kommt her, Men= lord von Winchester, autwortet hier dem Könige, aber sprecht aufrichtig und gerade heraus und fürchtet euch nicht, Mann. Ift nicht bas, was dem Könige beliebt, ein Geset? Habt ihr das nicht im römischen Rechte: quod principi placuit legis habet vigorem? Ich ftand still da und wunderte mich in meinem Geiste, wohin das führen solle. Als mich der König sinnen sah, sprach er mit freundlichem Ernste: antwortet ihm, ob es so ist oder nicht. Ich mochte nicht Lord Cromwelln antwor=

ten, sondern richtete mein Wort an den König und sagte, ich habe von Königen gelesen, deren Wille stets als Ge= set gegolten habe, aber ber Brauch seines Reiches, bas Wesetzu seinem Willen zu machen, sen sicherer und ruhiger; und durch diese Regierungsform, sprach ich, seud ihr eingesetzt und sie ist der Natur eures Volkes angemessen. Nehmt ihr ein neues System an, so fann nie= mand fagen, wie es ausfallen wird. Der Rönig drehte sich um und ließ das Gespräch fallen." Aber Cromwell darum nicht feinen Plan. Denn furze Zeit vor seinem Sturze demnithigte sich das Parlament bis zu der Erflärung, königliche Proclamationen, welche mit 1539. Zuziehung des geheimen Nathes erlaffen wären, follten Dieselbe Wirfsamkeit haben, wie Parlamentsbeschlüsse. Das hieß einen Selbstmord begehen. In solchem Grade wurden durch die Vereinigung der früher getremiten Bewalten in Heinrichs Königskrone Aller Angen geblendet. Dennoch wäre es zu diesem leußersten nicht gediehen ohne den bittern Haß, mit welchem im Parlament die geheimen Römischfatholischen und die geheimen Luthera= ner sich wechselseitig betrachteten. Beibe Parteien überboten einander in der Bereitwilligkeit sich durch jedes Opfer Duldung und Gunft vom Könige zu erkaufen.

Alles also kehrt immer wieder auf den Supremat des Königs zurück. Einen Aufstand in den nördlichen Provinzen zu Gunsten des alten Kirchenwesens unterstrückt er mit Gewalt, läßt fleißig Ketzer gegen den neuen

Supremat hinrichten. Dabei bleibt er im Dogma gang an der alten Ordnung haften, denn feine berühmten 6 Artifel von 1539, unter Bischof Gardiners Ginfluffe abgefaßt, lehren die Transsubstantiation, entziehen dem Laien den Kelch, laffen den Geiftlichen im Cölibat, behalten Seelenmeffen und Ohrenbeichte bei. Geftattet er auch zu Anfang den Laien das Bibellesen, es wird bald 1543, für das Volk zurückgenommen und auf Leute von Stande beschränft. Es heißt Alles sagen wenn wir hinzuseten, daß der König sich noch ausdrücklich jede beliebige Alen= derung seiner Kirchensahungen für die Zukunft vorbehielt. Alls die Entsetzung aller verheiratheten Briefter befohlen ward, erschrack Erzbischof Cranmer, schickte eilends sein Weib und seine Kinder, die er in der Stille hatte kom= men laffen, ohne je mit ihnen öffentlich hervorzutreten, wieder zurück nach Deutschland.

Heinrich lebte in seiner letzten Zeit ganz den Frensen den der Tasel. Das geistliche Oberhaupt gewann das durch einen körperlichen Umsang von solcher Bedeutung, daß er sich nur durch Maschinerien von einem Zimmer ins andere schaffen ließ. Das Unterschreiben mußte er ausgeben. Dem blinden Eigenstinne seines langen Lesbens huldigt auch sein Testament, welches auf den Fall daß seine Kinder Eduard, Maria und Elisabeth ohne Erben stürben, nicht die Nachsommenschaft der älteren Schwester des Königs, der Königin von Schottland, sondern die Nachsommenschaft der jüngeren, der Königin

von Frankreich, nachherigen Herzogin von Suffolk zur Thronfolge beruft. Der Tod des Tyrannen rettete den Herzog von Norfolk, dessen Hinrichtung denselben Tag geschehen sollte da Heinrich starb, am 28sten Januar 1547.

## Eduard VI.

## 1547-1553.

Beinrich VIII. erlitt bas gewöhnliche Schicksal ber Despoten. Ihr Wille, fnechtisch verehrt berweil sie le= ben, wird zum Spotte, sobald sie die Alugen geschlossen haben. Sein Testament sette einen geheimen Rath von sechzehn Mitgliedern ein, welcher die Regierung führen sollte, bis sein Sohn das achtzehnte Jahr vollendet haben würde. Eduard stand im zehnten bei seines Baters Tode. Ein anderer Rath von zwölf Versonen sollte einen Staats= rath bilden, der bloß ein Gutachten abzugeben hätte. Im Rathe der Sechzehn befand sich auch Eduard Sen= mour, Graf von Hertford, der Mutterbruder des Königs. Dieser gewann die Mehrzahl seiner Collegen und erhub sich zuerst zum Vorsitzer des Nathes, dann zum Protec= tor, verschmolz hierauf beide Rathe, welchen nur ein Gutachten blieb, ihm felbst aber fiel alle Macht der Krone zu. Hertford erhub sich zum Herzog von Som=

merset unter dem Vorwande, das sey die Absicht des verstorbenen Königs gewesen.

Das Parlament gab zu dem Allem bereitwillig seine Genehmigung. Es hoffte von dem Protector Wiederherstellung in weltlichen Dingen und, wenigstens der Mehrzahl nach, auch einen Fortschritt auf dem Wege ber deutschen Reformation. Es betrog sich nicht. Viele bespotische Statuten ber vorigen Regierung wurden ab= geschafft, namentlich jenes, welches den föniglichen Proclamationen Gesetzestraft verlieh, und Erzbischof Cranmer stellte sich an die Spite der Reformation. Das Verbot die Bibel zu lesen fiel zuerst; die Aufhebung der 6 Artifel Heinrichs machte es zur Nothwendigkeit, die in diesen aufgestellten firchlichen Vorschriften durch neue Glaubensnormen zu erseben, und die 42 Artikel traten an ihre Stelle. Die Bilder wurden aus ben Rirchen entfernt, das Abendmahl ward unter beiderlei Gestalten in der Landessprache gespendet, in derselben eine neue Liturgie abgefaßt, nicht minder ein Katechismus. Im Unterhanse fanden diese Neuerungen wenig Befämpfung. Im Hanse der Lords wurden sie mit 31 Stimmen ge= gen 11 angenommen und nur 3 weltliche Lords wider= sprachen. Im Jahre 1549 fiel ber Cölibat, für die Aufhebung stimmten im Oberhause 39 Mitglieder, 12 dagegen, worunter 4 weltliche.

Diese Dinge waren im raschen Gange, als dem Protector plöglich eine Gesahr von einer Seite erwuchs,

von welcher er es am wenigsten erwartet. Er hatte sei= nen Bruder Thomas Seymour reich gemacht, ihn zum Lord und zum Lord = Admiral von England erhoben. Thomas wollte höher hinaus. Die verwittwete Königin Ratharina war ihm seit lange geneigt und heirathete ihn mit unanftändiger Gile bald nach Heinrichs Begräb= niß. Sie brachte ihrem Gemahl neue große Reichthümer und den Glanz einer königlichen Wittwe zu. Den= noch, scheint es, konnte er ihren Tod kaum erwarten, der gleich im ersten Jahre der Che im Rindbette erfolgte. Denn ihn reizte der Gedanke die Pringessin Elisabeth zu gewinnen, welche vierzehnjährig, sich felbst überlassen, ihm ungiemliche Vertraulichkeit gestattete. Zugleich gewann er den jungen König, war im Begriffe diesen zu verleiten, daß er bei dem Parlament fich über den Oheim= Protector beschwerte, damit dem Dheim-Admiral die Aufsicht über des Königs Verson vertrant würde, als der Protector dahinter kam. Das Mal verzieh er. Als aber sein Bruder neue Ränke spann und, wie man ihn mindestens beschnldigte, durch einen bestochenen Ming= meister falsche Münze für sich schlagen ließ, um an der Spige von 10,000 Mann den König zu entführen, die Regierungsform zu ändern, ward er gefangen gesetzt und mit der Formlosigkeit, welche damals in Hochverrathesa= den stattfand, gerichtet, verurtheilt und hingerichtet, ohne daß seine Unfläger ihm gegenüber gestanden hätten.

Alber der Protector fand durch seines Bruders

Hinrichtung die gehoffte Ruhe nicht. Er hatte sich un= vorsichtig in einen Krieg mit Schottland verwickelt, der einen Krieg mit Frankreich nach sich zu ziehen drohte, und die Stimmung des gemeinen Mannes in England ließ nahe Gefahr fürchten. Das öffentliche Mißvergnügen floß aus verschiedenen Duellen, theils verschuldet, theils unverschuldet. Plögliche Theurung, Mangel an Arbeit, weil auf den großen Gütern die Schafzucht zum Nachtheile des Ackerbaues überhand genommen hatte, wovon die Folge daß viel früheres Ackerland jett zu Weideland eingehegt ward; endlich die neue Liturgie, alle drei Urfachen wirkten zusammen. London besaß da= mals einen Ranzelredner von feltsam ergreifender Rraft, den Latimer. Er ward unter der vorigen Regierung Bi= schof von Worcester, verlor aber sein Bisthum und fam in den Tower, weil er gegen die 6 Artikel Einwendun= gen wagte. Jest zog man ihn an den Hof, er ergöste mit seiner schlagenden, oft burlesten Beredsamkeit ben jungen König. Gine seiner Predigten ergießt sich in Born über bas Steigen ber Preise aller Lebensmittel in England. Dieses kam indeß wohl nur zum Theile von den jett fühlbar werdenden Metallzuflüffen aus dem neuentdeckten Welttheile her; allem Ansehen nach wirkte weit mehr darauf die schlechte Münze ein, welche Sein= rich prägen ließ und die besonders auf den Tagelöhner drückte. Die Pachtzinse verdoppelten und verdreifachten sich, aber ber Tagelohn wollte nicht steigen, sank viel=

mehr, weil man weniger Tagelöhner branchte als fruher. So geschah es daß bei Einführung der nenen Liturgie in vielen Grafschaften ein furchtbarer Aufstand ausbrach. Denn auf zu rohem Wege war die Refor= mation in England eingebrochen; eilf Zwölftheile ber Nation hingen noch am alten Glauben. Der Drang bes Angenblicks rief damals die Anstellung von Lord= Lieutenants in den Grafschaften hervor, welche den Aufstand überlebt haben bis auf diesen Tag. Ihre Be= stimmung war Truppen auszuheben und gegen die Em= porer zu führen. Entsetzliche Hinrichtungen erfolgten in mehreren Grafschaften, aber die Unterdrückung der ge= fährlichsten Empörung gelang am Ende nicht dem Protector, sondern dem Grafen Warwick. Dieser trat dem Protector von nun an furchtbar gegenüber und hatte um so leichter Spiel als Frankreich durch die Gährungen in England sich zu einer Kriegserklärung bestimmen ließ. 1549. Und von dieser neuen Verlegenheit trug Sommerfet die Schuld. Er hatte seinem Könige und England die schönste Aussicht für die Zukunft zu bereiten gedacht, indem er eine Vermählung seines unmundigen Eduards mit der jungen ebenfalls unmundigen Königin von Schott= land vermittelte, welche feine andere als Maria Stuart war. Allein der Widerwille der Schotten und die un= bandige Haft, womit der Protector die Sache betrieb, bewirften gerade das Gegentheil, einen Krieg mit Schott= land und die Vermählung der jungen Königin nach

Frankreich. Hier herrschte nicht mehr Franz I. Der war, seiner Einbildung getreu er müsse in demselben Jahre mit Heinrich VIII. sterben, auch wirklich zwei Monate nach ihm verstorben. Sein Sohn Heinrich II. war gesolgt, er gewann sür seinen unmündigen Dauphin Franzur Berlobten die junge reizende Schottin und mit ihr ein Königreich. Sommersets Sturz war die Folge von so vielem Mißlingen, kaum daß er sein Leben rettete. Als er ein paar Jahre darauf seine Wiederherstellung versuchte, siel sein Kops. Warwick trat an seine Stelle, storf school und Frankreich. Aber Boulogne kam an Frankreich zurück.

Graf Warwick stieg zum Herzog von Northumbersland; er beherrschte das Königreich ohne Nebenbuhler; was ihn qualte war die Sorge um die Daner seiner Macht. Lenn die Gesundheit des jungen Königs erslitt durch Masern und Blattern eine plögliche Erschütsterung. Kein Zweisel daß die Lunge angegrissen war. Welches Schicksal harrte Northumberlands, des eisrigen Fortsetzets der Resormation, wenn Maria Königin ward, sie die eine dreisade Unbill, die Leiden ihrer Mutter, ihre eigenen und die ihrer Glaubensgenossen zu rächen hatte! Northumberland sand ein Gegenmittel. Die Varlamentsbeschlusse, welche Marien und Elisabeth wes gen ihrer Geburt ausschlossen, waren noch nicht ausgeshoben. Lenn bei der 1543 geschehenen Herstellung Mariens in ihrem Thronsolgerechte hatte man ihre Ges

burt lieber gar nicht berührt. Ward nun alles Gewicht auf tie Statuten ber Ausschliegung gelegt, so fonnte ib= nen gegenüber felbit Die im paterlichen Testament ge= schene Heritellung ber Pringestinnen als ungenügend erscheinen, tenn tem versterbenen Könige war freilich Das Recht verlieben nich feinen naditen Nachfolger gu ernennen, keinesmegs aber Die gange Nachfolgeordnung festaufegen. Geltjam aber mußte es ericbeinen, bag boch von der andern Seite jo viel auf den Umffant gegeben ward, daß in jenem Tenament die Linie ber jungeren Schwester Des Ronigs Beinrich, Maria, ein Bergugsrecht por ter alteren Linie, wie icon geracht, erhalt. Denn auf Diesem Borugsrechte baute freilich Northum: berland alle feine Plane. Maria batte als Bewogin von Suffolf zwei Tochter geboren. Die altere Frances beirathere Benty Gren, ter um Bergog von Euffolf erhoben mart. Aus tiefer Che entiprang als alteite Tochier Johanna Gren. Dieje erfah Northumberland gur Gemablin für feinen Gobn Bord Guilford Dutley und zur fünftigen Königin. Gin blufunges Baar, beite fanm fiebiebnjabrig. Warum durfte auch am Ende Etnard nicht thun mas fein Bater that? Er bob tie Thronfolgeordnung auf, welche Beinrichs VIII. Teframent festgestellt batte, und erflarte bie Edwieger= tochter Northumberlands jur Thronfolgerin in Eng- 1533. land. Der junge Konig farb bald barauf funfkehne 3=1:6. jahrig an ber Edmindfucht, ebe noch bas Barlament die von ihm genchmigte Thronfolge bestätigen konnte.

Unter Eduard ward niemand um seiner Religion willen hingerichtet, wiewohl man Strasen verhängte und selbst Prinzessin Maria am Ende ihren Beichtiger missen mußte. Gegen Elisabeth zeigte Eduard eine zärtliche Anhänglichkeit, gab aber dennoch seinen Willen dazu, daß die Krone auch an ihr vorübergehe.

## M a r i a. 1553—1558.

Alls Northumberland den Tod des jungen wohls wollenden Königs unabwendbar vor Angen sah, war seine Absücht sich Lady Mariens zu bemächtigen. Sie empfing einen königlichen Besehl unverzüglich an den Hof zu kommen. Wirklich verließ sie die Einsamkeit ihres Schlosses Kenninghal in der Grafschaft Norsolk; allein unterwegs erhielt sie einen Wink über die wahre Lage der Dinge und kehrte sogleich um. Drei Tage verbarg der Herzog Ednards Tod, aber keine vierundzwanzig Stunden verslossen, so war Maria schon davon unterrichtet. Am 10ten Juli ward des Königs Ableben verkündigt und Johanna Grey als Königin ausgerusen. Sie hatte sich in ihre hohe Bestimmung gesunden, obzgleich der erste Antrag der Krone sie bis zur Dhumacht

überraschte. Den Tag barauf schrieb Maria an den ge= heimen Rath, verwies ihm, daß er ihr den Tod ihres Bruders nicht angezeigt, verlangte ihre Proclaminung als Königin. Der Rath ermahnte sie dagegen zur Un= terwerfung unter ihre rechtmäßige Königin. Bald aber vernahm er, daß Maria keineswegs so verlassen sen, wie man gewähnt. Die Grafen von Bath und Suffer waren die Ersten, welche für sie zu den Waffen riefen. Es war ein Moment der allgemeinen Spannung, nicht für England nur, für Europa. Nicht bloß ein Kampf um die Krone, auch ein Kampf um die Kirche wollte fich entzünden. Der Raiser vernahm mit Erstannen die Entschlossenheit seiner Muhme, die als Kind seine Verlobte gewesen, und gab ihr Beifall. Frankreich ftellte fich ermuthigend auf Johannens Seite. Northumberland zog felbst aus an der Spike seiner längst um die Haupt= stadt vorsorglich zusammengezogenen Heeresmacht, um gegen den Landadel zu kampfen, der für Marien waff= nete. Aber man bemerkte seine Riedergeschlagenheit, als er durch die Stadt ritt; er ließ gefährliche Feinde hinter sich, besonders im geheimen Rathe. "Das Volk drängt sich herbei uns zu sehen," sprach er, "aber niemand ruft: Gott geleit' euch." Unterwegs vernahm er, der Feind gable 30,000 Mann und es fen ein Preis auf feinen Ropf gesett. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, daß 10,000 Mann genbter Truppen die dreifache Zahl von zusammengerafften Mannschaften geschlagen und vernich-

tet hätten, allein dem Herzog entsank bas Bertrauen, wie er näher fam, er zog rückwärts und alsbald entwich man von seinen Fahnen und der geheime Rath rief Marien als Königin aus. Johanna hatte nenn Tage Rönigin geheißen, wider ihren Willen zu diesem Werke des strafbaren Chrgeizes berufen, als man die schöne und edle vom Throne stieß. Am letten Tage des Monats hielten beide Töchter Heinrichs VIII. Maria und Elisa= beth ihren feierlichen Einzug zu Pferde in London. Man konnte keine ungleichartigeren Erscheinungen sehen als diese beiden durch das Blut weit mehr getrennten als befrenndeten Pringeffinnen: hier die achtunddreißigjährige Maria, die von frühem Kummer verzehrte herbe Jung= fran, ohne irgend eine ber Stattlichkeiten ihrer fürstlichen Eltern, blaß und mager mit dunkeln zum Erschrecken stechenden Angen, und neben ihr Elisabeth, halb so alt als die Halbschwester, mehr einnehmend zwar als schön, aber groß und wohlgebant; ihre etwas dunkle Gesichts= farbe hob den Glanz ihrer schönen blauen Angen und zu dem Allen, schreibt der venetianische Gesandte, eine schöne Hand, die sie geschickt zu zeigen verstand.

Northumberland und einige seiner Genossen büßten ihr Unternehmen mit dem Tode; anch das junge "Kö=nigspaar ward verurtheilt, doch schien die Hinrichtung dieser versührten beiden Siebzehnjährigen fast zu grausam. Dagegen ward Bischof Gardiner aus dem Tower besreit, worin er wegen seiner Anhänglichseit an die alte

Kirche lange gesessen, und nahm seinen Plat im Rathe, bald empfing er als Kanzler die Siegel. Mariens thätige Anhänger wurden belohnt, unter ihnen der Graf von Susser sonderbarer Weise mit dem Vorrechte, sein Batret, seine Hanbe oder Nachtmütze oder wenn er wolle auch deren zwei, selbst in Gegenwart des Königs aufzussen. Die schlechte Münze ward durch bessere ersett.

Königin Maria fing an sich in bunte Farben zu kleiden und verschwieg nicht daß sie sich zu verheirathen gedeuke. Während nun der Nath mehrere Fürsten in Vorschlag brachte, schrieb der Kaiser, wenn es ihm seine Jahre erlaubten, würde er selber nach der Ehre ihrer Hand streben, brachte seinen Sohn Don Philipp in Vorschlag. Diesem Plane waren Viele entgegen, selbst von der katholischen Partei, auch der Kanzler Gardiner, dem bei allem seinem Kircheneiser Englands Wohl wahrshaft am Herzen lag. Der Schrecken der Protestanten aber war groß als man vernahm, Maria habe ihren Entschliß gesaßt, diesen Prinzen zu ehelichen, der nebens bei zwölf Jahre jünger als sie war.

Die kirchlichen Dinge schlugen sogleich einen andern Weg ein, allein zu Ansang in ziemlich glimpslicher Weise. Beiden Theilen ward ihre Freiheit vergönnt; indeß hielt Elisabeth es rathsam mit ihrer Schwester die Messe zu besuchen. Als aber Erzbischof Cranmer sich zu einer muthigen Erklärung gegen die Messe aufrasste, sperrte man ihn in den Tower. Denn er war als der Stifter

der Chescheidung Marien vor Allen verhaßt, und da er sich allen dogmatischen Launen Heinrichs VIII. knechtisch gefügt hatte, so deckte ihn auch das Schild einer gewissenhaft behaupteten Neberzeugung nicht.

Die Stimmung in England war im Ganzen diese. Man war in die neuen Lehren ohne Prüfung hineinge= rathen auf Königsbefehl, großen Theils ohne inneren Drang, viele wider Willen. Wenige waren durch eige= nes Nachdenken so sehr darin zu Hause, daß sie sich ih= rer nicht leichten Kaufes hätten entschlagen mögen. Alllein die Abschaffung der päpstlichen Gerichtsbarkeit seit nun dreißig Jahren sagte dem alten Ginne der Engländer für ein geschloffenes Staatswesen durchweg zu, und zweitens, von der Rückgabe der Kirchengüter, wovon ein so großer Theil in Brivathände gekommen und schon durch viele Hände gegangen war, wollte niemand etwas wissen. Die Räthe der Königin verbargen sich nicht, was diese Stimmung ihnen erlaube und ihnen verbiete. Besonders das Unterhans war gegen den Papst, und Maria hielt ben Schriftenwechsel fogar geheim, in welchen sie mit Rom getreten.

Das Parlament stellte vor allen Dingen die Ehe Heinrichs VIII. mit Katharinen wieder her, gab dann seinen Willen dazu, daß der Kelch den Laien entzogen, daß der Cölibat der Geistlichkeit wieder eingeführt ward.

Da eine Empörung ausbrach, an welcher der Her= 30g von Suffolk Theil nahm, so wurde jest Johanna

Grey mit ihrem schwachen Gemahl hingerichtet. 30=1554. Teb. banna batte keinen Theil am Aufstande, allein der Rai= fer hatte schon vorhin ihre Hinrichtung um ber Sicher= beit Mariens willen dringend angerathen. Johanna ftarb ftandhaft und dem protestantischen Glauben getren. Die alten Sprachen waren ihr so geläufig, daß sie in einem griechischen Briefe von ihrer Schwester Abschied nahm, vermuthlich um ihn fremder Kenntniß zu ent= ziehen. In ihr Tagebuch schrieb sie: "Wenn mein Fehler Strafe verdiente, so dürften mich meine Jugend und Unerfahrenheit mindestens entschuldigen. Gott und die Nachwelt werden mir günstig senn." Und dieser Wunfch ift in reichem Maße in Erfüllung gegangen. Die Nachwelt hat Johannen sogar ihre Vorliebe zuge= wendet. Elisabeth stand im Verdacht geheimer Theil= nahme an den letten Unruhen, sie ward verhaftet, in den Tower gebracht; sie sah dem Schickfal ihrer Mutter entgegen, als die Verwendung ihres Schwagers ihr Leben und Freiheit, freilich unter Aufsicht, gab.

Es war Graf Egmont, der im Namen des Infansten in London den Antrag machte. Das Parlament willigte in die Ehe mit Don Philipp; doch soll er keine Regierungsrechte für sich ansprechen, auch nach Mariens Tode nicht. Bald daranf zog Philipp in London ein als König von Neapel und Herzog von Mailand. Zu Beidem erhub ihn der Kaiser durch die Abtretung seiner Negierungsrechte, damit er der würdige Gemahl einer Engl. Nevol. 3. Aust.

regierenden Königin werde. Die Heirath ward am 24. Juli 1554 vollzogen.

Nicht lange nach dieser Verbindung wagte Maria ben entscheidenden Schritt. Die Kirche ward feierlich wieder mit dem papstlichen Stuhle vereinigt; es geschah auf Antrag beider Häuser des Parlaments. Diese Maßregel war Vielen im Lande nicht erwünscht, allein da gleichzeitig die Rirchengüter ausdrücklich und mit Bestattung bes Papstes ihrem Schicksale überlassen wurden, eine Cache die das Bermögen von Tansenden betraf, so ging sie bei ben Lords ohne Wiberspruch durch. Das Unterhans mochte damals etwa 320 oder 330 Mitglie= ber gablen; es erhuben sich nur 2 Stimmen bagegen, Die auch bald verstummten. Es hieß in dem Parlamentsbeschlusse: "Man gedenke mit Reue und Leidwesen bes Abfalles." In feierlicher Sitzung beider Säuser und in Gegenwart des Königspaares löste nun der päpstliche Legat Cardinal Pole das Königreich England Nov. von dem Fluche der Ketzerei. Den Schluß machte ein Te Deum in der Palastcapelle.

Um dieselbe Zeit wähnte Maria sich schwanger und das Parlament ersuchte ihren Gemahl, falls der Königin ein Unglück widersühre, die Regierung des Landes so lange zu übernehmen, bis die Prinzessin, wenn eine solche geboren, das sunszehnte, oder ein Prinz das achtzehnte Jahr vollendet habe. Da die Regierung nicht im eigenen Namen Philipps geführt werden sollte, so stand

das mit dem früheren Beschlusse in keinem entschiedenen Widerspruche.

Mit dem Jahre 1555 begannen unn die Scheiterhaufen für Opfer wahnsinniger Religionsverfolgung zu flammen. Die eble Standhaftigkeit vieler Einzelnen bewährte hier, daß es doch höhere Ziele als das der Kirchengn= ter gegolten habe. Gardiner war Vorfiger bes Reger= gerichts von dreizehn Bischöfen und einer Anzahl von Lords und Rittern. Roh und unmenschlich trat hier Garbiner auf, stempelte zum todeswürdigen Berbrechen Gebete gegen den Bapft, die er felbst gur Zeit seines Bedrückers in der Rirche gesprochen hatte. Aber die Geschichte ift ihm die Anerkennung schuldig, daß er nur furze Zeit in diesem tranrigen Amte blieb. And ließen von den nur vierzehn damals im Amte stehenden Bischöfen Englands nicht mehr als fünf solche Gräuel in ihren Sprengeln zu, und Gardiners Sprengel war nicht unter ben fünfen. Sein Nachfolger aber ward der grausame Bischof von London, Bonner. Jest ward ber fühne Redner Latimer verbrannt, nebst mehreren entsetzten Bischöfen, und Erzbischof Eranmer büßte vielfache Schwächen des Ehrgeizes und die man= derlei zur vermeintlichen Ehre Gottes angewandten schlechten Mittel mit einem Tode, welchem boch zu viel Wankelmuth voranging als daß man ihn eines Refor= mators würdig nennen dürfte. Erft als alle Hoffnung der Begnadigung vorüber war, fehrte sein befferes Gelbst gurud, er ftrafte feine Sand, die, fo fagen die Ratholi=

schen, sechs Widerruse unterzeichner hatte, indem er fie freiwillig zuerst den Flammen opferte, und befannte seine innere Neberzeugung lant. Sein Rachfolger war ber Cardinal Reginald Pole, and dem Stamme der Plantagenets. Pole hatte allen Lockungen Heinrichs VIII. ihn zu seinem Supremat hinnberzuziehen ftandhaft wi= derstanden, er verbannte sich lieber ans seinem Bater= lande, und die eines Nero würdige Rache, welche Sein= rich übte, indem er seine schuldlosen Angehörigen und selbst Voles Mutter im Greifenalter hinrichten ließ, brach feinen ftolzen Geift nicht. Die Fenertode ließ Pole ge= schehen, ohne fie zu billigen. Binnen vier Jahren wur= den 290 Menschen verbrannt, meistens aus den niedern Ständen, darunter viele Weiber, auch schwangere, und mehr als 40 Kinder. Inzwischen fuhr die Königin lange fort sich mit

dem Glauben an ihre Hoffnungen zu täuschen. Sie hielt für Schwangerschaft was Wassersucht war. Endelich schwerzlich enttäuscht, entließ sie ungern ihren Gemahl, den sein Bater zu sich beries, um aus Unlust an den weltlichen Dingen, deren Nebermaß er gekostet, ihm 1555 alle seine Erbkronen zu übergeben. In seiner Abwesenscheit gab sie mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit den Anstheil der Krone an den Kirchengütern zurück, stellte auch einige Klöster her.

1557. Philipp kam noch einmal nach England, er jetzt der mächtigste Monarch der Christenheit, Herr von Spanien, beiben Sicilien, Mailand, den Riederlanden und dem neuen Welttheile. Er fam, um feine Gemablin zu bewegen an seinem Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen, und erreichte seinen Zweck. Der Vorwand ber Rriegserklärung war, daß Frankreich die Emporungen in England unterftütt habe. Bei St. Quentin haben 3ute. Engländer den Sieg erfochten. Allein im Verlaufe des Krieges ging Calais, Der Reft fo vieler Großthaten, nach einer Belagerung von acht Tagen an Frankreich 1558. verloren. Diese Einbuße war vielleicht eher ein Glück für England zu nennen, weil sie falsche Vergrößerungs= plane zu Grabe trug. Gleichwohl bildet Mariens Schmerz über dieses schimpfliche Ereigniß den einzigen schönen Zug ihrer Regierung. Die Königin fagte auf ihrem Sterbelager: "Wenn ihr meine Bruft öffnet, werdet ihr den Namen Calais in mein Berg gegraben finden." Sie starb am 17ten November 1558. Den Tag darauf starb ihr Verwandter der Cardinal Regi= nald Pole und mit ihm die erste Zierde der katholischen Rirche.

## Elifabeth. 1558—1603.

Und einer verstoßenen, in halber Gefangenschaft schmachtenden Prinzessin, die ihren Trost in gelehrten

Studien suchte, ward plöglich eine mächtige Königin in der Angendfraft von fünfundzwanzig Jahren. Die An= erfennung Elisabeths fand nicht die geringste Schwierigfeit. Sie selber fügte fich, wie sie fagte, bem Wil= len Gottes, indem sie eine Last übernahm, nach welcher ihr Berg längst Verlangen trug. Elisabeth verdankte dem Protestantismus ihre Geburt zur Krone; hätte noch jemand über die Richtung ungewiß senn können, welche sie in Bezug auf die erften Fragen des Tages einschlagen würde, so mußte aller Zweifel schwinden, als sie den Nicolaus Bacon zum Großfanzler und Siegelbewahrer und ben Cecil jum Staatssecretar berief, beides Manner von befannten protestantischen Grundsätzen. Von der andern Seite geschah ebenfalls nur was sich erwar= ten ließ, als Maria Stuart, Königin von Schottland und frangösische Dauphine, die Titel und Wappen einer Königin von England und Irland annahm. Denn wenn die jungst verstorbene Tochter Heinrichs VIII. sein cheliches Kind gewesen war, so konnte in den Angen der katholischen Cabinette die noch lebende Tochter nichts anders als sein Bastard senn, und Maria von Schott= land war fraft ihrer Abstammung von der ältesten Schwe= ster Heinrichs VIII. zu der Krone, welcher sich Elisabeth anmaßte, durch Erbrecht berufen. Solch ein Anspruch war in keinem Falle zu vernachläßigen, jest trieb der Rriegszustand, in welchem Frankreich und Schottland sich mit England befanden, ihn nur feindseliger hervor.

Ebenfalls that der achtzigiährige Papst Paul IV. nur was seines Amtes war, als er öffentlich kund that, er allein habe zu entscheiden, welcher von beiden Königin= nen die streitige Krone zukomme.

Aber auch Elifabeth war in ihrem Rechte, als sie vor allen Dingen den Boden wieder zu gewinnen trachtete, auf welchem ihr Recht allein Wurzel schlagen konnte, den Regergerichten fogleich ein Ende machte, alle wegen der Religion Gefangenen entließ, das Lesen biblischer Schriften wieder frei gab. In ihrem engsten Vertrauen ftand allein Sir William Cecil, der fpäter jum Lord Burleigh stieg; er war schon unter Eduard Staatsfecretär gewesen. Alug senn heißt Geduld anwenden, war fein Wahlspruch. Auf seinen Rath machte die Königin hier einstweilen Halt, sparte die eigentliche Reform bis zur Versammlung des Parlaments auf. Allein der Arg= wohn der Prälaten war schon wach geworden. sechsundzwauzig Bischofssitzen waren damals nur funf= zehn besett; und alle funfzehn Bischöfe weigerten sich Die Arönung vorzunehmen. Mit Minhe gelang es einen unter ihnen zu gewinnen und auf diese Weise vollbrachte sich die Krönung. Wenige Tage darauf trat das Par= 1559. lament zusammen und die große Mehrzahl beider Sän= fer legte Gestinnungen an den Tag, wie sie die Krone ergebener nicht wünschen konnte. Um darin sicher zu gehen hatte man aber auch mehrere protestantische Beers ernannt, hatte den alten Mißbranch erneuert und wegen

der Wahlen in die Grafschaften geschrieben, wo dann die Sheriffs häufig sich selbst zu Mitaliedern des Un= terhanses ernannten, gewöhnlich aber die von der Re= gierung bezeichneten Versonen, ohne nach den Wahlrechten der Gemeinden zu fragen. So geschah es daß das Thronfolgerecht der Königin auerkannt ward, ohne in unbequeme Erörterungen einzugehen, und was auch die Bischöfe mitsammt der geistlichen Convocation und ben Orfordern protestirend und disputirend dagegen thaten, die königliche Kirchengewalt ward gang auf den Fuß Heinrichs VIII. zurückgebracht, keineswegs bloß burch Verneinung der päpstlichen Ginmischung, sondern positiv als das Recht unumschränkter Herrschaft über Kirchenverfassung und Dogma, und der Suprematseid ward in alle Wege wiederhergestellt. Elisabeth war so weit entfernt von der Machtvollkommenheit ihres Va= ters auch nur das Geringste aufzugeben, daß sie viel= mehr die gewagte Behauptung hinzufügte, es fen das mir eine Wiederherstellung der Gerechtsame, welche von Allters her der Krone zugestanden. Um so vortheilhafter aber unterschied sie sich von dem Tyrannen durch die weise Mäßigung, mit welcher sie ihre Macht in Anwendung brachte. Denn sie ließ die Liturgie ihres Bruders Eduard nicht früher wieder eintreten als bis einige un= nüte Kränkungen der Katholischen und manche dogma= tische Spitfindigkeiten, über welche man im protestan= tischen Deutschland sich entzweite, daraus entsernt waren,

tieß der geistlichen Convocation und selbst dem Parlament über Regereien freies Urtheil, wenn gleich die Entscheidung allein auf ihr beruhte, entsernte ohne Härte die Prälaten von ihren Würden, welche den Suprematseid weigerten, und setzte nur den einzigen Bischof Bonner gesangen. Die Frage wegen des Cölibats entschied sie durch die That, indem sie einen würdigen Theologen, der ihrer Mutter Capellan gewesen und versheirathet war, zum Erzbischof von Canterbury bestellte. Un sich selbst wäre sie dem Cölibat geneigter gewesen; aber ansbleiben durste die Entscheidung nicht, es galt die Erbrechte der Kinder der Geistlichen.

Bunschen des Unterhauses herrisch entgegen. Zwar daß sie König Philipps rasch dargebotene Hand verschmähte, ja durch eben so rasche Schritte zum Protestantismus diese Verbindung unmöglich machte, konnte die Gemeisnen nur erfrenen; jeht aber baten sie so dennüthig als dringend durch eine Deputation, ihren Sprecher an der Spike, daß die Königin die Erbsolge durch eine Heiserath siehen möge. Elisabeth aber wies die Einmischung des Hauser nicht allein entschieden ab, sondern ließ auch Ausdrücke einsließen, welche für die Rechte der Gemeinen überhanpt verlegend waren. An ihnen, sprach sie, sew es zu bitten, nicht vorzuschreiben, zu gehorchen, nicht zu binden. Heirathe sie, so geschehe es um des Volkes willen; sie ihres Theiles sen zusrieden, wenn man auf

ihr Grab seize, sie habe regiert und sen gestorben als eine jungfräuliche Königin. Es war das eine von den vielen Aehnlichkeiten, die sie mit ihrem Großvater hatte. Gleichwie er hartnäckig darauf bestand ein Lancaster zu senn, da er doch ein Tudor war, so Elisabeth auf ihrer Iungfräulichkeit, und das noch zu einer Zeit, da alle Welt von ihren Liebhabern erzählte und die Katholischen sogar von ihren Kindern zischelten.

Im Nebrigen schloß die Königin mit Frankreich pril 2. Frieden zu Chateau Cambresis. Es schmerzte die Na= tion, daß Calais in französischen Händen blieb, wenn gleich im Vertrage nur von einer Abtretung auf acht Jahre die Rede war. Daß die Unterhandlungen sich and auf Schottland ausbehnten lag in ber Natur ber Verhältniffe, und als Maria Stuart durch den plötlichen ali 10. Tod ihres Schwiegervaters auch Gemahlin des Königs von Frankreich ward, stellte sich bas Bedürfniß eines friedlichen Abkommens noch bringender dar. Maria Stuart hielt jest Hof in Frankreich, während ihre Mut= ter, eine frangösische Pringessin, Schwester ber Guisen, die Regentschaft in Schottland führte. So herrschten die Guisen in beiden Königreichen, denn Franz II. that nichts ohne den Rath des Herzogs von Gnise und sei= nes Bruders, des Cardinals von Lothringen; als ein neuer plöglicher Todesfall das Alles veränderte. Franz, von jeher unfräftig und fränklich, starb an einem Ge-Mai 5. schwür am Ohre, und die junge achtzehnjährige Wittwe

weigerte sich einen Frieden zu ratisieren, welcher ihr den Titel einer Königin von England und Irland nahm. Maria Stnart kehrte nach Schottland zurück, ihre Sehn= 1561. sucht aber blieb in Frankreich.

Vor Schottland war die große Bewegung in der Kirche keineswegs vorüber gegangen, allein sie fand hier einen ganz andern Boden als in England und ersfuhr eine ganz verschiedenartige Entwickelung. In England ist es ein ruchloser Fürst, welcher ihr Panier ershebt, die starken Charaktere, ein Morus, Fisher, Latimer, Pole, stehen auf der Seite der alten Kirche, kämpsen für Kirchensreiheit gegen weltliche Tyrannei, die schottland.

Hier war durch gelehrte Bildung der Boden weit weniger gelichtet als in England, auch der Staat weit weniger vorgeschritten. Land und Volk zersielen noch in zwei ungleichartige, selbst in der Sprache geschiedene Hälften. Im Norden der Grampianberge machten die so genannten Hochlande ungefähr so viel Staaten aus als sich Stämme oder Claus darin befanden. Dem Stammhaupte ganz zu eigen sehn galt hier noch immer für Freude. Viele Stammgenossen nannten sich nach ihm, alle trugen seine Farben in den Würfeln ihres Kilt, das die nackten Schenkel mehr umgab als bedeckte, ihre Lehen trugen sie gewöhnlich von ihm, er war ihr Häuptzling im Kriege, ihr Gerichtsherr, die Richtschunr ihres politischen und kirchlichen Glaubens. Durchweg sah

man hier eine jagende, weidende, waffenschmiedende, wenig ackernde Bevolkerung, im steten Wechsel der Grundstude bald hier bald dort im Gebiete des Clans zu Hause, aller Orten aber friegsluftig und ber Arbeit Berächter. Im Suden der Grampianberge liegt das Niederland, welches im Hochlande die Fremde hieß. Hier fand von Allters her mehr Einfluß von England statt und mandmal Abhängigkeit. Ueberall aber ein rober gern frie= gerisch abentenernder Adel, das Volk arm ohne Gewerbsteiß und Handel, die Geistlichkeit in hohem Grade unwiffend, trage, babei sittenlos. Im funfzehnten Jahr= hundert wurden drei Universitäten zu St. Andrews, Glasgow und Aberdeen gegründet, junachit für die Bflege der Theologie, allein es ist gewiß, daß man erst seit 1534 Griedzisch zu lehren anfing. Nun ift es höchst merkwürdig, wie die Kritif, welche noch nie nach Schott= land gekommen war, hier schnell Boden gewann. Die Schotten galten von jeher für histöpfig und icharf im Disputiren. Die wenigen, welche fich auf die neue Lehre warfen, hielten sie um so fester. Schon im Jahre 1528 fiel ihr ein junger Edelmann Hamilton zum Opfer; der Clerus ließ ihn verbrennen. Da dieser nur solche Waffen fannte, in seiner unwürdigen Sittenlosigkeit verharrte, verfolgte man ihn mit Satiren, er aber ließ zur Bergeltung jährlich einen Reger verbrennen. Da ver= ließ der gelehrte und geistvolle Buchanan sein Baterland, wo ihn der König selber (Jatob V., bei dessen natürli=

dem Sobne Murray er Lebrer war, nicht gegen den Born ber Monde idungen fonnte, Die er burd eine Satire gereist batte. Denn das Königthum ber Schotten lag in Dhnmacht ba, es durfte ber Gesetgebung gegenüber nicht Mein sagen. Fast das Einzige, was ber König verfassungemäßig vermochte, geschah durch seinen Ginfluß auf Die Versammlung der sogenannten Lords der Artikel, durch welche Alles vorberathen und entworfen werden umste, was nachber an bas Parlament fam. Diejes, aus brei Ständen Prälaten, Aldel und Städten nebst einigen Flecken bestebend, tagte in der Regel in ungetheilter Versammlung und ward immer abhängiger von jenem lei= tenden Ausschnsse, zu welchem gewöhnlich der Abel acht geistliche Parlamentsglieder, Die Geistlichkeit eben so viele adlige wählte. Beide privilegirte Stande wählten bann gemeinsam acht bürgerliche Abgeordnete bingu, und eben= falls acht Mitglieder ernannte der König. Jafob V. warf fich aus Saß gegen seinen menterischen Abel lieber ber Beiftlichkeit in Die Alrme, Deren Sittenlofigkeit er soust mißbilligte, und widerstand allen Ermabmugen feines Menterbruders Heinrichs VIII. es ihm im Kirchen= wesen nachzuthun. Maria Stuart war acht Tage alt, als ihr Bater 1542 aus Rummer über eine burch Eng= land erlittene ichimpfliche Riederlage frarb.

Nach Jakobs Tode trachtete Heinrich VIII. nach der Regentschaft während der Unmündigkeit der Enkelin seiner Schwester. Der Schotten Autwort war: das seh

rein unmöglich; fein fleiner Junge in Schottland, ber nicht mit Steinen dagegen werfen würde, die Weiber würden mit dem Roden brein schlagen, ber gemeine Mann lieber fterben, auch die ganze Beiftlichkeit fen da= gegen, nicht minder viele vom Albel. Go stritten sich denn zwei Parteien um das Regiment, Die katholische, auf Frankreich gestütt, vertreten von ber verwittweten Königin Maria und dem Cardinal Bethune, und die protestantische, von England angefeuert, an ihrer Spike der Graf Hamilton von Arran. Letterer trug Die Re= gentschaft davon; denn der größte Theil des Abels stand zu ihm. Damals erlaubte ein Parlamentsbeschluß jedermann die Bibel in der englischen Nebersetzung zu lesen. Allein man befand sich noch fern vom Ziele. Denn Arran ließ fich durch den Cardinal bethören, schwur seine feterischen Irrthumer ab, und nur furze Zeit ver= lief, als auch Bethune wieder einen Reter verbrennen ließ, den Wishart, der von einer ungähligen Menge begleitet durch das Land zu ziehen pflegte, die neue Lehre predigend. Kaum war aber bas geschehen, als einige Ebelleute sich verschworen, den Cardinal Nachts in sei= nem Schlosse St. Andrews überfielen und in seinem 1516. Schlafgemache ermordeten. Sein Leichnam ward hoch am Tenfterbalten aufgehängt. Es war ein staatsfluger, aber allen Lüften ergebener Mann.

Bei diesem Anlasse trat zuerst der Mann hervor, welcher hauptsächlich Ursache ist, daß Schottland prote-

stantisch geworden ist. John Knor, von bürgerlichen Eltern in Schottland geboren, war damals ein Mann von vierzig Jahren. Er hatte mit Buchanan und bem Martyrer Hamilton Theologie in St. Andrews unter einem frei benkenden Lehrer Major studiert, Wishart war sein Freund. Als er den Tod des Cardinals erfuhr, lobte er die "gottselige That" und suchte ans allen Kräften ben Mördern in der Verfolgung, welche über fie erging, beizustehen. Er bestand mit ihnen die Belagerung von St. Andrews durch den Regenten als ihr Prediger und Seelsorger, ward mit ihnen gefangen nach Frankreich geschleppt, als das Schloß durch eine französische Külfsmacht gefallen war, und lag zwei Jahre lang in Gifen dort auf der Galeere. Zu dieser Zeit hing Knor noch im Wesentlichen an der Einrichtung der anglicanischen Rirche, wie fie durch Heinrich VIII. und seinen Sohn erwuchs, aber ein mehrmaliger Aufenthalt in Genf ent= schied ihn für eine gang andere Richtung. Sier trat er in ein genanes Verhältniß mit dem außerordentlichen Manne, welchen die Welt als Johann Calvin kennt und halb willig, halb unwillig bewundert. Calvin constituirte in Genf die Rirche, die Universität, den Staat nach seinen Satzungen, welchen er, mit ungeheurer Wiffens= und Willensfraft ausgernftet, alle widerstrebenden Meinungen unterwarf. Unerbittlich gegen sich felber, schente er sich nicht gegen die Lehren, die sein Glaube feberisch hieß, mit Richtbeil und Scheiterhaufen aufzutreten. In ihm war das Musterbild für Knor gesunden. Dieser kehrte nach Schottland zurnd mit calvinistischer Berachtung gegen alle weltlichen Frenden, und die Episcopalfirche Englands galt ihm den papistischen Gräneln gleich; er begehrte eine republikanische Kirchenverfassung, durch Alelteste verwaltet. Die verwittwete Königin hatte damals bem ichwachen Grafen Arran die Regentschaft entwunden und eine Weile schmeichelte sie den Protestanten. Allein Die Schwester ber Gnisen konnte nicht für lange in Diefer Richtung verharren. Sie befahl 1558, bis auf nächste Ditern musse jedermann sich fügen die Messe zu hören. Allein das Jahr vorher hatte sich ein förmlicher Bund der schottischen Protestanten gebildet; er nannte sich Covenant oder auch die Congregation Christi und seine Gegner die Congregation des Satans; man hatte sich gelobt Gut und Blut für das Evangelium zu wa= gen. Die Hänpter der Congregation riefen Knor aus Genf herbei und man griff zu den Waffen. Leider halt die kurzsichtige Leidenschaft der Menschen gerade in Re= ligionssadzen, in welchen sich die reinsten Gefühle bethätigen follten, am ersten jedes Mittel zum Biele für erlaubt. Die Regentin gab den Protestanten von Abel die förmliche Zusage, das gerichtliche Verfahren gegen ihre Brediger einstellen zu wollen, wenn der Abel die Waffen niederlege, seine Mannschaften entlasse. Kanm war das aber geschen, als sie den Gerichten freien Lauf ließ. Jest predigte Knor seines Theils Gewalt.

Ein Priefter, der Meffe lesen wollte, ward ans der Kirche von Berth getrieben und man zerschlug baselbst Altare, Bilder, vernichtete die Relignien. Die Zerstörungswuth, einmal entflammt, schonte am Ende selbst der Rirchengebände nicht, die nur als Denkmale des alten Gögen= dienstes erschienen. Damals ging die hohe alte Rathe= drale von Scone zu Grunde, wo man die Könige fronte und begrub, und die meisten Kirchen, groß und flein, wurden in den nächsten Jahren zerstört. Knor feuerte mur an mit seinen Lieblingsworten: "Man verschencht die Eulen nicht beffer als wenn man ihre Refter angun= det." So war der Religionsfrieg da und Knox bestän-Dia mit beim Heere, nicht als Streiter, aber als Tröfter, Ermuthiger, Entflammer. Erst als er es billigte sprach man Entsetzung gegen die Regentin aus. Wie 1559. man aber so weit fam? Zum Theil durch Englands Hülfe. Elisabeth wollte zwar nichts von Knorens Lehren über Staat und Kirche wissen, nichts von der Demokratie seiner Presbyterien, auch war er ihr persönlich verhaßt, schon barum weil er in seiner Schrift ,, Erster Trompetenstoß gegen das monstrofe Weiberregiment" nicht bloß ihre Schwester Maria die englische Jesabel geheißen, sondern die Regierung eines Weibes überhaupt als gegen Natur und Offenbarung streitend geschildert hatte. Dennoch überwand sie sich, schickte, da Frankreich die Regentin unterstütte, endlich Truppen und Geld der Congregation zu Hülfe. Dahin brachte es beson= Ungl. Revol. 3, Mufl.

ders Knor durch sein beständiges Andringen bei Cecil. Nichts desto weniger behanptete die Regentin durch die Unterstützung Frankreichs längere Zeit das Uebergewicht. Um so eistiger war der Abel dem Rathe Cecils zu solzgen und durch Plünderung der reichen Abteien und Kirzchen seinen Geldmangel zu ersehen. Viele Aebte und Prälaten traten zum Protestantismus über, indem sie ihre Pfründen in ihr weltlich Eigenthum umwandelten. Die Krone ging dergestalt leer ans, nur der Adel gewann, die protestantische Geistlichkeit aber gerieth in die änserste Dürstigkeit, sür das Schulwesen geschah nichts; und so eistig sich Knor um die Herstellung bemühte, in diesem Punete blieb er machtlos, der Adel war nicht zu bewegen seine Bente herauszugeben.

Alls die Regentin im Sommer 1560 starb, ward nun ein Glaubensbekenntniß der schottischen Kirche auf dem Grunde calvinistischer Ueberzengungen angesertigt und zugleich in einem Disciplinduche die Verfassung der Kirche bestimmt. Nach Calvins Katechismus wird der Religionsunterricht ertheilt. Die Geistlichen werden von den Gemeinden gewählt; weil man aber kaum die besdeutenderen Städte nothdürstig mit Pfarrern versehen kann, müssen meister Orten Vorleser (readers) an ihre Stelle treten, die bei allmähligem Wachsthum ihrer Kenntnisse zu Ermahnern (exhorters) steigen. Um den Geistlichen an die Hand zu gehen werden Kirchen Welstefte angesetz; dieselben aber dürsen auch, wenn der

Beistliche nicht bei der reinen Lehre bleibt oder sonst nicht zusagt, bei ber Gemeine auf seine Entsetzung antragen. Diakonen verwalten die Ginkunfte der Kirche und sammeln Almosen. Das Reich wird in zehn Diöcesen getheilt, über welche die Prediger der bedeutenoften Städte als Superintendenten die Aufsicht führen; we= nigstens in der ersten Zeit erträgt man dieses aristofratische Element mit Geduld. An allen Kirchenversamm= lungen, groß und flein, nehmen die Aleltesten insgesammt oder eine Auswahl von ihnen, immer aber Laien neben den Geiftlichen Theil. Die Generalversammlung, welche das ganze Königreich umfaßt, hat das Recht einer Kirchencenfur, welche bis zur Bannftrafe steigen fann. Der Wiederaufnahme eines Gebannten muß eine Kirchenbuße vorangehen, welche darin besteht, daß ber Webannte mit einem Sade angethan und barfuß an einem hohen Plate der Kirche während der ganzen Predigt stehen muß. Alle diese Ginrichtungen erhielten die Genehmi= gung des Parlaments von Schottland und wurden so zur allgemeinverbindlichen Vorschrift.

So standen die Dinge zu der Zeit da Maria Stuart als verwittwete Königin von Frankreich in ihr Geburts- land heimkehrte, von ihrem Bruder Murray hergeleitet. Knor verlangte, das Verbot der Messe sollte unverzüglich auf die Königin ausgedehnt werden. Dem widersprachen aber Murray und andere Edelleute, setzten kest, es dürse die Königin in ihrer Religionsübung nicht behindert

werden, so lange sie die Landesreligion nicht gefährde, und Maria stellte eine bernhigende Versicherung ans. Gegen folde Lanheit aber predigte Anor, und man wäre gleich bas erfte Mal in die Schloßeapelle eingedrungen, hätte nicht Murray sich mit dem bloßen Schwerte in die Thure gestellt. Da ließ Maria den unermudlichen Giferer vor sich kommen, warf ihm vor, daß er das Bolf zum Ungehorsam und zu neuer Lehre verführe. "Gott hat mich berufen," fprach Ruor, ,, die Nichtigkeit der papft= lichen Religion und den Betrug und die Tyrannei des römischen Antichrifts zu beweisen. In der Religion sind die Unterthauen Gott mehr Gehorfam schuldig als ihren oft gang unwissenden Fürsten. Wäre dem nicht so, so bätten die Hebraer die Religion Pharaos, Daniel den Glauben Rebukaduezars, die ersten Christen den der ersten römischen Kaiser annehmen mussen." Aber," sprach die Königin, "fie erhuben boch nicht das Schwert gegen ihre Fürsten." "Gott hatte," sprach Anor, "ihnen nicht die Mittel dazu gegeben."-,,Wenn also Unterthanen diese Madyt haben," fragte Maria, "durfen fie nach Enrer Meinung ihren Fürsten mit gewaffneter Sand widerstehen?" Er dagegen: "Allerdinge, wenn Fürsten ihre Gränzen über= schreiten. Binden nicht Kinder ihren Bater, wenn er im Wahnsinn sie tödten will? und soll der Wehorsam wei= ter gehen gegen Fürsten, welche die ihnen untergebenen Rinder Gottes morden wollen? Ihr blinder Gifer ift nur Wahnstnn. Ihnen also bas Schwert entreißen, ihre Hände

fesseln und sie ins Gefängniß wersen, bis sie zur Besinmung kommen, ist nicht Ungehorsam gegen die Obrigkeit,
sondern der wahre Gehorsam, weil er mit dem Willen Gottes übereinstimmt." Hier entfärdte sich die Königin und blied über eine Viertelstunde starr und sprachlos, nahm sich dann zusammen, sprach: sie wolle die römische Kirche schützen, die sie für die wahre Kirche Gottes halte. Der dagegen: "Ener Wille, Königin, ist kein Grund, und Eure Meinung macht die römische Hure nicht zur reinen undesleckten Braut Christi." Als Maria in tieser Niedergeschlagenheit noch einwandte, ihr Gewissen rede anders, ries er: "Das Gewissen verlangt Erkenntniß, von der wahren Erkenntniß aber habt ihr nicht mehr als die Juden, welche Christum frenzigten."

Anorens Reden drangen wie Schwerter ein und hallten durch ganz Schottland wieder. Als die Königin nach Edinburg fam, sie, durch die Huldigungen Frankzeichs verwöhnt, wo vor ihrem Liebreize sich jeder männzliche Wille beugte, sah sie ihren Glanden selbst bei den Feierlichkeiten des ihr gewidmeten Festmahls öffentlich verhöhnt, und der Magistrat machte den Beschluß seiner Ausmerksamkeiten mit einer Verordnung, worin er alle Chebrecher, Hurer, Trunkenbolde, hartnäckige Papisten und ähnliche Unsläther, als Priester, Mönche, Nonnen 20. bei Karrenstrase und Vrandmark innerhalb vierundzwanzig Stunden aus der Stadt verwies. Das aber war mehr als Maria ertrug, sie verlangte und erhielt die

Entsetzung des Magistrats und die Aushebung der Verordnung. Im Innersten ergriffen wie sie war, gedachte Die Königin ihren Sieg zu verfolgen, ließ jest am Tage Allerheiligen ein öffentliches Hochamt halten. Anox aber predigte nun gegen die schottische Jesabel und ge= gen die Evelleute, die sich protestantisch neunten und nichts besto weniger dem ketzerischen Gränel Vorschub thäten. Es fam zu der Zeit mit dem Kirchenvermögen endlich dahin, daß verordnet ward, zwei Drittheile follten in des Adels Händen bleiben, ein Drittel aber heransgegeben werden, um theils die Kroneinkunfte zu vermehren, theils für Geistliche und Schulen verwandt zu werden. Alls auch das nur ungenügend zu Stande fam, sprach Knor: "Ich sehe zwei Theile des Kirchen= gutes dem Tenfel übergeben und den dritten Theil zwi= schen Gott und dem Tenfel getheilt."

Mittlerweile war in Frankreich der Religionskrieg schon ausgebrochen und Königin Elisabeth unterstützte die Protestanten dort mit Geld und Truppen. Ihre Krone nußte nun einmal mit der nenen Lehre stehen oder fallen; dabei kannte sie ihr Wolk gut genug, um zu wissen, daß die Nachricht, die beiden Häfen Havre de Grace und Dieppe wären den Ihren als Wassenspläße abgetreten, einen Freudentaumel erregen würde. Ganz anders mit der Königin von Schottland; sie war ihres Erbrechtes sicher, ihre Schotten mochten Papisten oder Presbyterianer seyn. Aber alle ihre jugendlichen

Reigungen und die innigsten Bande der Blutsfreund= schaft knüpften sie an die heitere Weise der alten Kirche; jene traurig blickenden Männer, welche die Frühlingsblätter bes Lebens abstreiften und allein ben grauen Stamm der Entäußerung übrig ließen, mißfielen ihr über die Maßen, hätten sie auch nicht die natürliche Ungeduld Mariens durch ihre täglichen Strafpredigten gegen ben Hof gereigt. Unter biesen Umständen wuchs den Katholischen der Muth; so scharf verpont es war, sie wagten einige Messen. Aber Knor ermahnte jest die Seinen selbst Hand anzulegen, die Götzendiener zu ergreifen. Mit verdoppelter Schärfe predigte er jest gegen die Ronigin, es half nichts daß sie ihn unter Thränen beschwor, ihr doch lieber in Unterredungen mitzutheilen, was ihm an ihr mißfalle, er sagte von der Kangel, er gehorche der Königin wie Paulus dem Rero.

Während dieser Stürme in Schottland lebte Elisabeth heitere Tage, freute sich königlicher und fürstlicher Bewerber um ihre Hand, ohne Unterschied der Glaubensbekenntnisse. Manche dieser Verbindungen zeigte sich ihr von der lockenden Seite und selbst Eecil gab seinen klugen Willen dazu, immer aber wenn es zur Entscheidung drängte, trat sie zurück und fand sich allein in dem Gefühle ihrer ungeschmälerten Herrschergewalt wieder. Sie fühlte sich als König und Königin und wollte nichts davon aufgeben. Um leichtesten zwar hätte sie sich zu Gunsten eines Unterthans, des Dudley,

Grafen von Leicester entschieden, der ein Sohn des hingerichteten Herzogs von Northumberland war und dem sie längst mehr als billig eingeräumt hatte, hier aber widerstand ihr Cecil. So blieb sie ledig, immer aber mit dem Stachel im Gemuthe, daß die junge Königin von Schottland ihre Erbin senn und durch eine Keirath ein Geschlecht von Königen gründen werde. Hätte sich nur mindestens auf die Wahl Mariens einwirken lassen, vor Allem daß sie sich für keinen Bavisten entscheide! Sie ließ Marien wissen, welche sie ihre jungere Schwe= ster zu nennen pflegte, von der Wahl ihres Gatten werde ihr Erbrecht auf England abhängen, schlug ihr sogar den Lord Dudley vor. "Mir einen englischen Untertha= nen, dazu den Mann, den sie selbst nicht entbehren fann?" — sprach Maria und entschied sich für ihren Better, den Lord Darnley. Diese Wahl kounte für staatsflug gelten, denn Darnley leitete sich wie Maria von jener Margareta, Tochter des ersten Tudors her, und da er durch den Umstand, daß seine Eltern ans Schottland verbannt wurden, in England geboren und in der bischöflichen Kirche erzogen war, so ftand das neue Chepaar in der öffentlichen Meinung der englischen Krone um so näher. Unr stieg Maria darum freilich nicht in der Neigung der Königin von England, und auch in der Liebe ihres eigenen Bruders nicht. Elisa= beth faßte auf die erste Nachricht in ihrer Site den Vorsatz jett wirklich Ernst zu machen, ben Erzherzog

1565. Juli 2**9**.

Rarl von Desterreich zu heirathen, es unterblieb jedoch; Graf Murray aber führte feinen Borfat aus, feine Salbschwester dafür zu bestrafen daß sie sich einen Gemahl erkoren hatte, der, so flach und unbedeutend er war, durch= aus nichts weiter als die widerwärtige Erscheinung, die man einen schönen Mann nennt, ihn aus seinem wohl= verdienten Ginfluffe zu verdrängen drohte. Bis dahin hatte Murray gang hauptfächlich dahin gewirkt, daß der protestantische Landesadel die Glaubensfragen im Stiche ließ und sich um seine lebensfrohe Königin in täglichen Lustbarkeiten schaarte, und war deßhalb mit dem starren Ciferer Knox sogar zerfallen. Jest verföhnte er sich mit Diesem, schloß sich an England und erklärte öffentlich, die protestantische Kirche sen in Gefahr. Maria aber zog gegen Murray und seine Verbündeten ins Feld, trieb fie in die Flucht nach England. Alles wäre vermuthlich gut gegangen, hatte das gute Vernehmen des jungen Chepaars Bestand gehabt. Daß Darulen neuerdings den Anhänger ber römischen Kirche spielte, mag seiner Bewerbung um Marien zu Gute gerechnet werden, gleich= wohl war es ein arger Mißgriff der öffentlichen Meinung gegenüber. Bald genug plagte er feine Gemahlin durch eine unerträgliche Robbeit der Sitten, durch Trunkenheit und eben so sehr durch eiteln Chrgeiz. Niemand war unfähiger zu Staatsgeschäften und niemand begieriger nach Gewalt als Darnley. Unzufrieden mit dem Ronigstitel, verlangte er Untheil an der Regierung, begehrte

deßhalb gefrönt zu seyn und Maria gab es nicht zu. Maria war im sechsten Monat schwanger, als Darnlen 1566, den David Rizzio aus Piemont vor ihren Angen nie= berstechen ließ. Die That geschah aus Gifersucht, aber Darnleys Eifersucht hatte einen politischen Grund, Die Rache des beleidigten Chemannes ward bloß vorgewen= bet. Denn Rizzio war ein fähiger in den neueren Sprachen gewiegter Mann, die Königin erhob ihn zu ihrem Secretär, war oft mit ihm geheim zusammen, doch nach allen Umständen in schuldlosem Verkehr. Aber alle Geschäfte gingen durch ihn, er hatte Darulenn vollends ver= drängt und durch die Anmaßung des Emporkömmlings ihn und Andere verlett. Als Maria der That gewiß war, benn man hatte ben Berwundeten fortgeschleppt und im auftoßenden Gemache mit mehr als funfzig Stichen getödtet; troducte sie ihre Angen und sprach: "Reine Thräne mehr, ich muß auf Rache benken." Darnley rief die protestantischen Lords aus ihrer Ber= banung zurück und behandelte mit ihrer Unterstützung eine Zeit lang die Königin des Landes wie eine Ge= fangene. Eben befreit, doch noch ohne Gewalt im Juni 19. Reiche, gebar fie den Pringen Jakob, ihren und Gli= sabethe Erben. Elisabeth tangte gerade, als ihr Cecil Die Nachricht zuflüsterte. Haftig verließ sie ben Tauz, man sah sie in schmerzlichem Nachdenken, allein am näch= ften Morgen hatte fie fich gefaßt, wünschte ber Wöchne= rin Glück und nahm die Pathenstelle an. Dagegen erhub

sich unter ben Protestanten Englands eine gewaltige Aufregung, durch die Furcht vor einem fatholischen Thron= folger, Geheimerath und Parlament bestürmten die Rönigin mit Bitten, sie moge in die Che treten. Elisabeth wies das Andringen ab, verlangte, man folle Vertrauen aus der Gegenwart schöpfen, und fragte fühn, wie sie es durfte, ob aus dem Laufe ihrer Regierung sich ein gerechter Grund zur Klage ergeben. Von diesem Lobe nahm sie inzwischen den französischen Rrieg aus, welcher freilich ohne Ruhm 1564 dadurch beendigt war, daß die frangösische Regierung sich mit ihren Huguenot= ten verständigte, wovon die Folge war, daß die Engländer jene Seehäfen räumten und das so schmerzlich verlorene Calais nicht wiedergewannen. Diefen Rrieg schob sie ihren Rathen zu, lehnte im Uebrigen jede Aeußerung über die Thronfolge ab, gleich als fen das eine Sache, über die sie, wie ehemals ihr Bater, gang allein zu be= stimmen habe.

Am 10ten Februar 1567 früh Morgens zwischen zwei und drei wurden die Bewohner von Edinburg durch ein entsetzliches Getöse erweckt. Man sand das nahe Landhaus des Königs in die Lust gesprengt, sand die Leiche des Königs und noch einige andere Leichen umsher verstreut. Das Landhaus stand da wo jetzt ein Theil des Universitätsgebändes steht. Drei Monate darauf sah man Marien als die Gemahlin des Grasen Bothwell, welchen die öfsentliche Meinung als den Mörder

Darnleys verklagte, und kein Wunder daß sie für seine Mitschnldige galt. Denn man sprach seit längerer Zeit eben so allgemein von ihrer unglücklichen She als von

ihrer Leidenschaft für Bothwell. Beide Gatten faben sich seit Nizios Tode selten und verließen sich mit dufterer Stirn, faum daß sie je zusammen speisten und nicht einmal zu der Taufe seines Kindes ward Darnlen gezogen. Alls er hernach erfrankte und Maria sich fei= ner Pflege widmete, glaubte man an eine Almäherung; allein als nun die That geschah, gerade während sich Maria für einige Stunden entfernt hatte, um einem Feste in der Stadt beizuwohnen, erwachte nur um so stärker der Verdacht des gräßlichsten Verbrechens. Und bedte sich das schuldbelastete Gewissen nicht dadurch auf, daß sie ihre Verbindung mit Bothwell in die Form einer erlittenen Entführung fleidete, welche sie dem Thä= ter wegen seiner demüthigen Abbitte verziehen habe? So ward Maria die Gemahlin eines Protestanten, der vor nur vierzehn Tagen von seiner rechtmäßigen Frau wegen Chebruchs geschieden war. Die Strafe Dieser verbrecherischen Che ließ nicht auf sich warten. Der Juni. Aldel stand gegen Bothwell auf, weil er den König ge= mordet und die Königin gefangen halte, und der feige Bothwell wagte feine Schlacht, entwich nach Dännemart, Maria aber ergab sich in die Sande der Verbundeten. Sie ward als Gesangene gehalten, nußte fich die Morderin ihres Gatten schelten und mit Hinrichtung be-

drohen hören, nußte endlich der Krone entsagen; bis zur Mündigkeit ihres Sohnes ward Murray Regent. Jest falbte und fronte man ben Jakob, als er nur brei= Juli 20. zehn Monate alt. Elifabeth hätte gern ben Prinzen zu seiner Erziehung nach England hinüber genommen, was ihm und ihr hätte frommen mögen, allein der Plan scheiterte an dem Haffe, welcher beide Nationen trennte. Unterdessen hatte auch Maria eine Bartei, welche an ih= rer Befreiung und Wiederherstellung arbeitete. Wenn auch der erste Versuch mißlang, als sie verkleidet aus dem Schloffe von Lochlevin entrann, aber die Schönheit ihrer Hand zur Verrätherin an ihr ward, der zweite führte 3mm Ziele. Kaum befreit, widerrief ste ihre Thronent= 1568. fagung, allein das Ende hochgespannter Hoffmungen war die Zersprengung ihrer wenigen treuen Freunde und ihre Flucht nach England. Hier erbat sie eine Zusam= Mai 16. menkunft von Elisabeth, welche diese nach dem Rathe Cecils abschlug, weil es sich für eine jungfräuliche Ronigin nicht gezieme, eine des Chebruches und Mordes bezüchtigte Frau zu sehen, bevor sich diese wegen jener Beschuldigungen vor englischen Commissarien gerechtfer= tigt habe. Ein Unfinnen diefer Art wies aber Maria als unabhängige Königin ab, und begehrte jest allein freien Rückweg, sen es nach Schottland ober burch England nach Frankreich. Statt barauf einzugehen, hielt man Marien fest, wie es nun glimpflicher hieß, zum Zwede ihrer Wiedereinsehung, sobald nur ihre Feinde über=

wiesen wären. In diese Falle ging Maria. Wie aber wenn ste selber von ihrem Halbbruder Murray, der jest gegen sie in England auftrat, bes Gattenmorbes über= wiesen wurde? Die Untersuchung führte nicht über wechselseitige Beschuldigungen hinaus, welche beiden Theilen Schaden brachten. Bald aber zeigte es sich, daß auch für Elisabeth die Gegenwart ihrer Thronsol= gerin, einer Katholifin, Gefahr bringe. Der Bergog von Norfolf trachtete nach Mariens Hand und fam darüber in den Tower. In den nördlichen Provinzen hatte die alte Kirche noch viele Anhänger, die Grafen von Northumberland und Westmoreland griffen zu den 1569 Waffen, um ihre Königin zu zwingen Marien zu befreien und für ihre Thronerbin zu erklären. Zu gleicher Zeit proclamirten sie die Herstellung der katholischen Kirche, riefen zu demselben Zwecke die Mächte des Anslandes um Gulfe an. Alber eine im Sinne wahrer Duldung geführte Regierung hatte selbst die Mehrzahl des katho= lischen Abels an Elisabeths Erhaltung gefnnyft. Die Aufrührer blieben ohne Beistand, mußten nach Schottland fliehen; Elisabeth aber bernhigte jest vollends die Gemüther durch die Erklärung, sie wolle keinen ihrer Unterthanen wegen seines Glaubens antasten, insofern dieser der heiligen Schrift und dem "apostolischen katho= lischen Glauben" nicht widerspreche; sie maße sich nicht das Recht an, Glaubensartifel zu erklären oder alte Carimonien zu ändern; die Kirche musse durch Erzbischöfe

Bischöfe und Priester geleitet und unterrichtet werden, wer aber gegen die bestehenden Gesetze nicht äußerlich anstoße, werde nichts erleiden.

Die Weisheit dieser Zusicherung tritt um so mehr ans Licht, wenn man die allgemeine Lage der Weltver= hältnisse beachtet. Es war augenscheinlich zu Ende mit den halevonischen Tagen, wie man die ersten zehn Jahre Elisabeths genannt hat. Schon 1565 hatten Frankreich und Spanien sich gegenseitige Zusagen ge= macht, um den Protestantismus mit Gewalt auszurotten. Seit ein Baar Jahren war der Huguenottenkrieg in Frankreich wieder entzündet. Schon auch drohten die schwer bedrückten Niederlande den eifernen Scepter Phi= lipps II. zu brechen, als der Herzog von Alba erschien, die Grafen Egmont und Horn hinrichten ließ und für den Augenblick jeden Widerstand zu Boden warf. Wer wußte beffer als Elisabeth, daß König Philipp nicht aufhöre, England ein verlorenes Reich zu nennen. Sie nahm die aus Frankreich und Flandern flüchtigen Calvinisten zu tausenden in ihre Hauptstadt auf, aber beeilte sich keineswegs mit ihrer Kriegshülfe. Ihre wahre Gesinnung brach indes einmal durch, als sie im November 1568 fünf mit Geld für Alba beladene spa= nische Schiffe unter, bem Vorwande festhielt, die Gelder gehörten italiänischen Banquiers, mit welchen sie schon selber über Sicherheit und Zinsen übereinkommen werde. Es fam dahin, daß englische und flamändische Kaper sich gegenseitig die Handelsschiffe aufbrachten. Ein Schritt weiter war es, als Elisabeth den Huguenotten Geld und Kriegsbedürsnisse schickte, welche mit Salz und Del bezahlt wurden. Das waren die Vorspiele. Wie Alles enden werde, das deutete zuerst die Bulle Bier Los Papstes Pius V. an, welche die Königin von England der Keherei schuldig erklärte, sie der Krone entsehte und ihre Unterthanen vom Eide der Treue losssprach.

Am 24sten August 1572 begab sich die Parifer Bluthochzeit. Das hieß den Alba noch überbieten. Der Widerstand der Protestanten Frankreichs und der Niederlande aber wuchs mit dem Maße ihrer Bedrängniß. Die vorsichtige, die in großväterlicher Weise wirthschaft= liche Fürstin trat doch endlich heraus aus ihrem Ver= stecke. Die geheimen Verabredungen der spanischen und französischen Höfe zu dem Ziele, die kirchliche Neuerung in Strömen Blutes zu erftiden, waren in schanderhafter Wahrheit ans Licht getreten. Von jest verhehlte Elisabeth es minder, was sie tief im Junern erkannte, 1577, daß ihre Sache Eins sen mit der des Protestantismus, sie schickte den Niederländern Beistand, ließ aber Philipp von Spanien wissen, es geschehe bloß um die Franzosen von den Niederlanden abzuhalten und um ihre Truppen augenblicklich gegen die Riederländer zu gebrauchen, so= bald sie ihrem Könige den Gehorsam aufkündigen würden. Philipp nahm die Miene des Ueberzengten an

und rächte sich, als die Zeit kam, durch die Unterstützung 1579. der Anfrührer in Irland.

Bei dem Allen war Elisabeth himmelweit entfernt die Reformation im dentschen Sinne zu wollen, den lei= tenden Grundsatz anzuerkennen, daß die einzige Duelle des Christenthums die heilige Schrift sen, und alle die Folgerungen zuzugeben, welche darans für freie For= schung und eine ihr entsprechende Gestaltung des Rir= chenwesens fließen. Sie gab freilich halbwege zu, daß in der Kirche ein Inbegriff von Heilswahrheiten ent= halten sen, der durch die königliche Gewalt nicht willfürlich verändert werden dürfe; was ihr Vater nie that, welcher allen Uebelständen durch die göttliche Weisheit abhalf, welche dem Könige als solchem beiwohne; allein sie wollte Regiererin der Kirche (governess of the church) seyn und bleiben und verlangte wie ihr Vater den Suprematseid von jedem Engländer, der in einem öffent= lichen Ante stand, und seit 1571 namentlich auch von den Geiftlichen. Sie machte denfelben Eid zur Bedingung des Eintrittes in das Unterhaus und erließ ihn lediglich den Peers, als von deren Gesetzlichkeit und Trene sie schon anderweitig überzengt sen. Sie versprach die Kirche zu regieren nach der Grundlage von 39 Ar= tifeln, über die der Clerus sich (1562) vereinigte und welche das Parlament (1571) nachträglich genehmigte. Von diesen 39 Artikeln sollte keine Abweichung geduldet werden, darum ihr Gleichförmigkeitsgesetz von 1562 Engl. Revol. 3. Auft.

(act of unisormity) mit den gegen die Nonconformisten oder Diffenters verhängten, wenn gleich felten in 2lus= übung gebrachten Strafen. Der protestantischen Dissen= ters war aber eine große Zahl, an ihrer Spite ftan= den Männer, welche unter der fatholischen Maria um . bes Glaubens willen das Reich verlaffen hatten, ihren Rern bildeten an 5000 Calvinisten der Hanptstadt, Franzosen, Schweizer, Niederlander und Deutsche sonst, welche sich hier in der Fremde eng zusammenhielten. Sie nannten sich der anglicanischen Kirche gegenüber gern die Puritaner, das will sagen Bekenner der von den Schlacken des Papfithums völlig gereinigten Lehre, und dachten im Grunde wie die schottischen Presbyterianer, verabschenten die papistischen Carimonien der englischen Kirche, die Herrschaft der Bischöfe, den Suprematseid, trennten sich übrigens in vielen einzelnen Glanbenssätzen. In den späteren Jahren der Regierung Elisabeths bil= Dete sich übrigens die einmal eingeschlagene freiheitliche Richtung noch weiter ans. Viele fanden jest in den zusammentretenden Presbyterien denselben Glanbenszwang wieder, welcher ihnen zuerst im Papste, dann in den Bischöfen verhaßt gewesen. Daher die Lehre: Auch den Aleltesten ist die Macht nicht von Gott gegeben, jede Ge= meine ist selbständig, hat über ihre Kirche zu entscheiden. Die so dachten unterschieden sich von den übrigen Puri= tanern durch den Namen der Independenten. Elisabeth haßte die Puritaner insgesammt ichen von Knorens Ta=

gen her, sie wollte dieser Richtung nicht nachgeben, welche eine unübersteigbare Rluft zwischen ihr und den Ratholiken aufführte, während die englische Kirche den katholischen Weisen äußerlich nahe blieb. Aber auch als Königin wollte sie die Regierung der Kirdye nicht abge= ben und ihr hoher Commissionshof erkannte in ihren späteren Jahren öfter als sonst Strafen gegen Buritaner und Katholiken, nicht bloß wegen keterischer Meinungen, sondern auch wegen der Abwesenheit vom eingeführten Gottesdienste und wegen des Besuches von Conventifeln. Ihre Meinung war: Die Papisten haßten ihre Person, die Sectirer aber das Königthum, und Letteres schien ihr strafbarer. Darum ließ sie eher Gnade gegen ka= tholische Priester ergeben, die ihres Amts gewartet hatten, obwohl der Tod darauf stand, als daß sie puritanisches Eifern geduldet hätte. Es blieb nicht bei Cenfuren und Geldbußen ber Puritaner, auch Gefängnißstrafen und Entsetzungen erfolgten. Gegen ein Baar Wieder= täufer ward sogar mit bem Scheiterhaufen verfahren. Nichts besto weniger wucherten die spuritanischen Meinungen. Mit Unwillen sah die Königin, wie ste auch im Unterhause Wurzel schlugen. Im Jahre 1571 wur= ben nicht weniger als sieben Unträge eingebracht, welche alle die Weiterführung der Kirchenverbesserung zum Ziele hatten. Das rügten die Minister als einen Gingriff in die Prärogative der Königin. Die Königin benutte Die Dsterferien, ließ dem Anstifter Strickland fagen, er

solle nicht wieder in das Unterhaus kommen. Als man ihn aber nach den Ferien im Hause vermißte, geschah der Antrag, ihn vor die Schranken des Hauses zu for= dern, damit er die Ursache seiner Entfernung angebe; denn er sen ja keine Privatperson, sondern der Repräsentant seiner Wähler; seine Ausweisung sen beleidigend für das Land und verletze die Privilegien des Parlaments. Das Ende war daß Strickland seinen Plat wieder einnehmen durfte, doch kam das Haus nicht ohne den Verweis davon, daß es sich in Dinge mische, die sein Begriffsvermögen überstiegen. Co offenbarte sich eine Kirchenspaltung selbst im Parlament. Mur gegen die Gefahren der Wiederkehr der römischen Kir= denherrschaft stand die große Mehrheit beider Säuser zusammen. Auf Bitten des Parlaments ward ber Ber= 1572 zog von Rorfolk hingerichtet. Auch Graf Northumber= land, treulos von den Schotten ausgeliefert, mußte sterben.

Im Sommer 1581 schien eine gewaltige Arise in Europa eintreten zu müssen. Der französische und der spanische Hos, in der Religion so verbunden, waren durch politisches Interesse getrennt. Letteres machte sich auf ein Mal ausschließlich geltend. Die Niederlande künsdigten ihrem Könige Philipp jetzt förmlich den Gehorssam auf und übertrugen die Herrschaft an den Herzog Franz von Anjon. Dieser war ein Bruder des französsischen Königs Heinrichs III., der seit 1574 seinem

Bruder Rarl IX. gefolgt war. In Gemäßheit dieser Wendung der Politik war ein Schutz- und Trutbund= niß zwischen Frankreich und England gegen Spanien im Werk; und Elisabeth versprach es badurch zu beste= geln, daß sie dem Herzog ihre Hand reiche. Wirklich verlobte sie sich mit ihm, wovon die Nachricht allgemei= nen Jubel in den Niederlanden verbreitete, wo man sich jett für gerettet hielt, eben so großen Unwillen aber in England, wo man die Verchlichung der neumundvier= zigiährigen Herrscherin zu wünschen aufgehört hatte, von einer Verbindung aber mit dem blutdurstigen Sause der Valois die Wiederkehr aller papistischen Gränel fürchtete. Man eiferte von den Kanzeln gegen diesen Bund, bis die Königin Ruhe gebot. Ginem Puri= taner ward die Sand abgehanen, weil er dagegen ge= schrieben. Elisabeth erschien wie bethört von dem ver= werflichen ausschweisenden Manne, gab sich den gärtlich= ften Vertraulichkeiten bin. Erft als fie ihren Fehltritt fast vollendet, den Verlobungsring ihm öffentlich angestedt hatte, gewann sie die Herrschaft über sich zurück und brach am nächsten Morgen plötlich ab. Dennoch hielt sie diesen ihren letten Cheftandstraum noch an einem dünnen Faden fest, den sie nicht eher fahren ließ, bis der Herzog erkrankte und, um von den vermuth= lichen Urfachen seines Todes die rühmlichste herauszu= greifen, an dem Verdruffe ftarb über eine Reihe von Thorheiten und Unwürdigkeiten, durch welche er 1584. seine hohe Stellung in den Niederlanden verscherzt hatte.

Jett aber schien es hohe Zeit auch die lette Maske gegen Spanien abzulegen. Die Niederländer hatten schon Antwerpen nach einer benfwürdigen Belagerung an Philipps großen Feldherrn, den Herzog von Parma verloren, als Elisabeth sich bewegen ließ den Bedräng= 1585, ten nun öffentlich die Hand zu reichen. Sie lehnte die dargebotene Herrschaft über die Riederlande ab, aber schickte 6000 Mann Hulfstruppen auf eigene Rosten, ließ sich einige feste Plate zum Unterpfande für ihre Auslagen geben; ihr Liebling Dudlen, Graf Leicester, follte Anführer seyn. Sie hielt dabei das Vorgeben fest, ihre Absicht sen keineswegs dem Könige von Spanien Unterthauen zu entreißen, nein lediglich diese in ih= ren rechtmäßigen Freiheiten zu schützen; ließ aber nichts besto weniger ben Leicester zum Statthalter und Beneral-Capitan der Niederlande erheben. Der Feldzug ihres Lieblings entsprach inzwischen den gehegten Erwar= tungen nicht und er behauptete sich in seiner Würde nicht lange.

Während so die Neformation unter stets erneuten Kämpsen den jungen Freistaat der Niederlande ins Dasseyn rief, alterte die Königin von Schottland in langer achtzehnjähriger Gesangenschaft. Von ihrem Sohne hatte sie keine Hülse zu erwarten, obgleich dieser seit seinem zwölsten Jahre regierender König von Schottland

war und jest zwanzig Jahre zählte. Er fannte die Mutter nur als eine bes Mordes seines Vaters verflagte abgöttische Frau, war mit der Königin von England in freundschaftliche Verhältnisse getreten, rechnete darauf sie zu beerben, zog seit kurzem ein Jahrgeld von 1586. ihr. Mittlerweile ging die Luft immer schärfer und schnei= bender durch die Welt. Jene so lange über dem Haupte Englands schwebende Vermählung mit dem Valois hatte alle gehässigen Leidenschaften gegen die römische Rirche aufgeregt; die Furcht vor dem Treiben verkappter Jesui= ten wirkte um so gewaltiger, je unbestimmter die Nachrichten barüber lauteten, und die gang neuerliche Er= mordung des großen Dranien, so gang zweifellos burch spanischen Haß herbeigeführt, gab allem Argwohne ben weitesten Spielraum. So geschah es daß die hinstedende, vor der Zeit ergraute, fast vergessene Maria Stuart wieder aller Angen auf sich zog, daß der Rreis, in welchem sie Bewegung und Erholung durch Reiten und Spazieren suchte, ihr immer mehr verengt ward, und es nur eines Anstoßes bedurfte, um ihr Verderben zu entscheiden. Diesen führte die Verschwörung Babingtons und seiner Genoffen herbei, deren Ziel war, Elisabeth zu ermorden und unter Mitwirfung einer Urmee von Spaniern aus den Niederlanden her Marien Stuart auf den Thron zu setzen. Daß Maria eine allge= meine Kenntniß davon hatte wird nicht abzuleugnen seyn; allein weit ausgemachter ist es, daß einige ber er=

sten Räthe der Krone von Anfang her darum wußten, die hirnverbrannten Urheber im Geheimen anstachelten, ihren Briefverkehr mit Marien vermittelten, und erft Lärmen schlingen, als aus schwachen Funken eine Flamme geworden war. Es ist flar, man wollte ein Ende ma= den. Man nahm der Gefangenen plötlich das Schreib= geräthe, bemächtigte sich ihrer Papiere. Alls Maria ihre erbrochenen Schränke erblickte, sprach sie zu ihrem Auffeher Amias Paulet: ,, 3wei Dinge sind noch übrig, Sir, die ihr mir nicht nehmen könnet: das königliche Blut, welches mich zur Thronfolge berechtigt, und die Trene, die mein Berg an die Religion meiner Bater fnüpft." Sie nannte mit diesen Worten die beiden Ilr= fachen ihres Todes. Von nun an verwandelte sich das fürstliche Gewahrsam in eine enge Haft im northumber= länder Schlosse Fotheringhan. Hier auch fanden sich ihre Richter ein, zweinndvierzig an der Zahl. So lange die Königin sich weigerte vor der Commission zu erschei= nen, ward sie bedroht, daß gegen sie als abwesend und widerspänstig erfannt werden solle; als sie endlich er= schien, doch unter Vorbehalt ihrer königlichen Rechte, blieb ihr Vorbehalt unbeachtet und vergeblich begehrte sie ihren mitschuldigen Anklägern gegenüber gestellt zu werden. In diesen Tagen erkennt man in Lord Bur= leigh nicht mehr den früheren, auf den wahren Ruhm Elisabeths bedachten Cecil; er theilt den fanatischen Gi= fer der Andern ober nimmt seinen Schein an, um den

Leidenschaften seiner Gebieterin nachdrücklicher zu dienen. Alls über die wehrlose Frau das Schuldig gesproden war, weil sie nach dem Tode der Königin von England getrachtet, wurden die Acten dem Parlament vorgelegt, und beide Säufer baten die Königin, der Gerechtigkeit freien Lauf zu laffen. Marien ward ihr Todesurtheil am 22sten November 1586 verkündigt. Jest erklärte Paulet die Verurtheilte für todt in den Alugen des Gesetzes, mithin für unberechtigt zu den Abzeichen königlicher Würde, ließ den Thronhimmel aus ihrem Gemache schaffen, setzte und bedeckte sich in ihrer Gegenwart. Elisabeth zögerte bis zum ersten Februar, ehe 1587. sie den Befehl zur Hinrichtung unterzeichnete. Die Verwendungen Frankreichs und des Königs von Schottland wurden zurückgewiesen. So kalt und unkindlich Jakob fühlte, so bezeichnete er doch den Weg, auf welchem ein Berbrechen konnte vermieden werden, ohne die Sicher= heit Englands zu gefährden. Wenn die Königin mit Zuziehung bes Parlaments Marien Stuart von ber Thronfolge ausschloß und den König von Schottland schon jest die Huldigung in England empfangen ließ, was war von der Papistin in beiden protestantischen Reichen noch zu fürchten? Rach Jakobs Meinung litt es keinen Zweifel, daß seine Mutter vermocht werden tonne, ihren fammtlichen Ausprüchen zum Besten ihres Sohnes zu entfagen. Aber Elisabeth erwiederte falt, eine Verurtheilte habe feine Rechte mehr abzutreten.

Der Tochter Heinrichs VIII. waren die zarten Resgungen des Mitleides von jeher fremd und Elisabeth hatte sich alle äußern Stützen verschafft, die ein Fürst, der eine wichtige That zu vollbringen denkt, sich nur wünschen kann. Denn ihr Volk, oder mins destens die mächtigere Hälfte ihres Volks, die prostestantische, forderte stürmisch diesen Tod, ebenso das Parlament, der geheime Rath. Dennoch zanderte die Königin einen Streich zu thun, der gegen alle gekrönte Häupter gerichtet schien. Man sah sie leidenschaftlich ergriffen von dem inneren Kampfe, welcher bei ihr geswöhnlich wichtigen Beschlüssen voranging. Man hörte die Worte von ihr:

Aut fer aut feri, ne feriare feri.

Sie zürnte auf Paulet, daß er ihr nicht das Neußerste erspare, ließ den Mann sondiren, von dem bekannt war daß er Marien schon als verstockte Katholisin eines vielfachen Todes würdig hielt. Allein er erwiederte als ehrlicher Mann: sein Leben stehe wie seine Habe ganz zu Diensten der Königin, nicht aber sein Gewissen und seinen nehr; und dennoch spähte Elisabeth nach einem Mittel, um einen Theil des Hasses von sich abzuwälzen. Als sie damals den Herzog von Norsolf, einen beliedten Großen hinrichten ließ, mußte Burleigh die That auf seine Schultern nehmen; in dem jetzigen weit schwerzen Falle war ihr Secretär Davison dazu be-

ftimmt. Dieser hatte bas Geheiß ber Königin, ben Befehl zur Hinrichtung mit dem großen Siegel zu versehen, an demselben Tage ausgerichtet, sagte bas ber Rönigin auf ihre Frage den Tag barauf, und sie miß= billigte seine Eile. Darüber ward Davison unruhig, ließ die Sache an Lord Burleigh kommen. Dieser kannte seine Gebieterin, versammelte sogleich den Rath, welcher Die Vollziehung des Befehls beschloß, denn es sen Un= Vebr. 4. recht, sprach man, die Königin ferner zu belästigen, man muffe durchaus die Verantwortlichkeit auf sich nehmen. Die Ausführung ward den Grafen von Shrewsburn und Kent übertragen, welche unmittelbar barauf nach Fotheringhan abgingen. Um Sten Februar fiel Mariens Saupt, im neunzehnten Jahre ihrer Gefangenschaft, im fünfundvierzigsten ihres Lebens. Auch ihre Feinde bekennen, daß sie mit edler Ergebung und tren ihrem Glauben ftarb. Auf die Nachricht läutete man in Lon= bon vierundzwanzig Stunden lang mit allen Glocken und gundete Freudenfeuer vor den Hausthuren an wie am St. Johannis-Albend. Elisabeth aber ichrack gufam= men, als sie ben Tob erfuhr, legte Trauerkleider an fammt ihrem Hofe, erklärte laut, das sen gegen ihren Befehl geschehen, zog sich weinend in die Einsamkeit zurück, wollte Burleighn nicht vor Augen sehen, ließ ben Davison mit Gefängniß und einer Strafe von 10,000 Pfund bugen, die den ehrlichen Mann zu Grunde richtete, der auch so lange Elisabeth lebte nicht auf freien

Tuß kam. Alls sie sich etwas gesammelt, schrieb sie einen Trostbrief an den König von Schottland, versicherte ihn, sie werde ihre Minister zu bestrasen wissen, entsetzte sie wirklich, bis sie dann wieder zu Gnaden ansgenommen wurden. Nach einiger Zeit ließ sie den französischen Gesandten Graf Anbespine rusen, setzte ihm drei Stunden lang anseinander, welch ein Schade ihr durch Mariens Tod erwachsen sey; "sie habe die Hinrichtung nie vollziehen wollen, außer in dem Falle eines Aufruhrs oder eines seindlichen Einfalles. Auch werde sie diesen Streich ihren Ministern nimmermehr vergessen; sie wären in ihrent Dienste ergraut, hätten es auch gut gemeint, sonst würde es ihnen den Kopf kosten."

Jum Glücke für England folgte dieser gemeinen That und dem gemeinen Behagen daran eine reinigende Erschütterung im großen Style des Lebens auf dem Tuße nach. Was der Schwager der Enthaupteten, der König von Frankreich, tadelte aber geschehen ließ, was ihr leiblicher Sohn ertrug, das brachte Spanien in Wafsen. König Philipp hatte von der Frau, die ihm, wie er sich rühmte, ihr Leben verdankte, eine lange Reihe der unsäglichsten Kränkungen erlitten. Sie hatte das Werk ihrer Schwester, an welchem er treulich mitgears beitet, zerstört, um England der Keherei wieder zu übersliesern, hatte seine aufrührerischen Unterthauen zuerst heimlich, dann öffentlich unterstüßt, ihr Leicester, welchen sie lieber zum Buhlen, als den mächtigsten König der

Erde zum Gemahl gewollt, hatte fich der Statthalterschaft der Niederlande angemaßt, ihr Francis Drake, der gefeierte Weltumsegler, hatte nicht gemig an der Verheerung und Ausranbung seines Westindiens, an der Raperung von Hunderten spanischer Handelsschiffe im fernen Decan, jest war er felbst in Cabir eingebrungen, hatte im Safen felber über achtzig theils Ariegs=, theils April 19. Handelsschiffe zerstört. Das geschah als schon verlantete, Philipp habe etwas Gewaltiges gegen England im Sinne. Wir wissen sogar von einem Angriffsplane im riesenmäßigen Maßstabe, welchen furz vor seinem Tode der Herzog Alba ansarbeitete: England sollte durch eine Flotte von 600 Schiffen, wormter 150 von erster Größe, mit 60,000 Landungstruppen bezwungen werden, unter Albas eigener Führung. Aber Albas Feldherrnbahn ging mit der Eroberung von Portugall zu Ende, er starb in halber Ungnade und sein Plan blieb um so cher liegen als damals immer noch zwischen beiden Hö= fen mehr von baldigst beizulegenden Mißverständnissen als vom wirklichen Kriege die Rede war. So lange anch die schottische Maria lebte, durfte Philipp noch hoffen durch ihre Thronbesteigung Alles zum Guten gekehrt zu sehen. Jest war diese Hoffmung bahin. Re= gierung und Verwaltung von England befanden sich in protestantischen Sänden. Die Katholischen bildeten freilich der Zahl nach immer noch die gute Hälfte der Bevölkerung, allein sie bedurften eines gewaltigen Rucks

von Außen, um das Ruder wieder ergreifen zu können.

Dieser sollte ihnen jett werden. Schon hatte ber Bapft die Königin von England für vogelfrei erklärt, und we= nig fehlte, fo hatte eine Dienerin Marien Stuarts mit der Viftole in der Sand Nache für ihre Gebieterin ge= nommen. Aber Gregor XIII. blieb babei nicht stehen, er sagte eine Million Rronen Subsidien zu, sobald bie Landung an der englischen Küste wirklich vollbracht senn werde. Die Kriegsanstalten blieben hinter Albas Ent= wurfe freilich gurud, aber erregten noch immer bas Staunen der Welt. Denn man sah bei Lissabon 135 Kriegs= 1588. schiffe mit 8000 Matrosen und 19,000 Mann Landungstruppen sich versammeln. Und das war noch nicht die Hälfte der Mannschaften. Denn man hatte in Flandern einen ganzen Wald umgehanen, davon wurden flache Fahrzeuge gebant, auf welchen, sobald die große Flotte nur den Canal beherrschte, der erfte Feldherr der Zeit, Allerander Farnese, 30,000 Mann an die Knifte von England führen sollte. Gegen diesen drohenden Macht= verein bot Elisabeth die ganze Bevölkerung ihrer Grafschaften von achtzehn Jahren bis zu sechzig auf. Die Lordlientenants follen die Compagnien bilden, ans welden zwei Seere erwachsen muffen, eines von 36,000, welches der Königin folgen soll, ein anderes von 30,000 zum Schute der Hauptstadt. Aber es war kaum der vierte Theil gehörig beisammen, als die Entscheidung ein= brady, und diese fiel lediglich der Seemacht anheim.

Man hob 7000 Matrosen aus und vertheilte fie auf 180 Schiffe aller Gattungen und Größen, wovon mir 34 der Rrone gehörten und Ariegsschiffe von Bedeutung waren, 33 Schiffe stellte die Hauptstadt gang allein dazu. Den Oberbefehl übernahm der Großadmiral Lord Howard, Unterabtheilungen führten Drake, Hawkins, Forbisber, furdytbare Namen in ber indischen See. Ein Glück war es, daß Schottland in freundlicher Ruhe blieb, aber unendlich viel mehr werth war der gute Boden, welchen sich Elisabeth in den Jahren weiser Mäßigung bereitet hatte. Die fatholische Hälfte der Bevölkerung fühlte bei weitem mehr vom Engländer als vom Papi= ften in sich, begehrte der Seligkeit nicht, die ein Despot bieten konnte. Ein Eifer entflammte die verschieden Glänbigen zum Rampfe gegen ben auswärtigen Feind. Die Königin fand Vertrauen, weil fie Vertrauen ge= währte. Lord Howard, der ihre Flotte führte, war Ra= tholik, und wenn sie auch einzelne Verhaftungen und Hanssuchungen geschehen ließ, alle Entwürfe blutdürfti= ger Feiglinge, Alles was einer Bartholomäns = Nacht ähnlich fah, wies sie beharrlich ab. Und so geschah es daß felbst viele wegen verbotener Religionsübung Verhaftete sich schriftlich erboten bis in den Tod für die Königin, und ware es selbst gegen ben Papst, zu fechten. Um 19ten Juli 1588 erschien die unüberwind= liche Armada im Canal, das Werk fünfjähriger Rüftung. wider Willen so verspätet. Denn schon im Mai hatte

der Herzog von Medina Sidonia die Anker gelichtet, war vom Tajo ausgelaufen, aber Stürme ergriffen bie Flotte, zwangen sie in Corunna eine Zuflucht zu fuden. So verrannen zwei für Englands Rettung wich= tige Monate, die aber auch verderblich hätten werden können, weil Elifabeth auf das Gerücht, für dieses Jahr sen von der Armada nichts mehr zu befürchten, haus= hälterisch den Befehl gab, vier der größten Schiffe so= gleich abzutakeln. Howard aber wagte es, nicht zu ge= horden, und der Erfolg gab ihm Recht. Denn der früher so zögernde Philipp wollte jest von keinem Aufschub mehr wissen und ließ selbst Varmas Rath, daß man boch auf mögliche Unglücksfälle Bedacht nehmen und sich zu dem Ende einen geräumigen und festen Hafen, am besten Bliessingen, erobern moge, unbeachtet. De= dina Sidonia hatte den Befehl, die feindliche Flotte nicht früher anzugreifen, als bis der Herzog von Parma gelandet wäre. So unansehnlich die englischen Schiffe sich gegen die spanischen ausnahmen, welche letteren doch selber jett nur für Linienschiffe vierten Ranges gelten würden, so viel machte ihre Thätigkeit in Angriffen auf einzelne Schiffe bem Spanier zu schaffen, welchem and manches Fahrzeng an den Klippen des unbefamiten Fahrwassers zu Grunde ging. Es danerte fast eine Woche bevor die Armada auf die Höhe von Calais gelangte, um hier des Herzogs von Parma zu warten, welcher inzwischen seine Macht in den beiden flandrischen

Hafenpläten Nienenport und Dünkirchen gusammengezogen hatte. Um nächsten Tage follte die Vereinigung stattfinden, als plöglich in der Nacht vorher acht eng=20/30. Suli. lische Brander durch das tiese Dunkel wie leuchtende Kometen flogen und solch einen jähen Schrecken unter ben Spaniern hervorbrachten, daß diese die Ankertane fappten und nach allen Seiten auseinanderflogen. Der Unschlag ging von Francis Drake ans. Zwar kamen die Spanier insofern mit dem Schrecken bavon, als die Brander ohne zu gunden mitten hindurch auf den Strand liefen, allein der Schade war unfäglich, welchen die gro-Ben schwerfälligen Schiffe in der Verwirrung litten, und fanm hatte man sich einigermaßen aus ber Bestür= zung erholt, als ein Sturm von Südwesten ein schweres Gewitter herbeiführte. Da lief eines ber größten Schiffe bei Calais auf den Strand und ward genom= men, die meisten Schiffe ber Armada aber trieben nach Grevelingen, wo sie Drake einholte, welchem bald Howard die Hauptmacht nachführte. Und hier erhuben nun die Engländer einen gewaltigen Seefampf, der vom Morgen des 30sten Inlins 4 11hr bis Albends 6 11hr danerte. Die Armada verlor dreizehn oder vierzehn ihrer schönsten Schiffe und die sinkende Sonne sah die Niederlage der Spanier entschieden. Da ward es Nacht in Medina Sidonias Seele. Er war an die Spiße Dieses gewaltigen Unternehmens, welches die Herrschaft Roms über die Welt wiederherstellen sollte, durch kein Engl. Revol. 3. Huft.

anderes Berdienst gekommen als daß er Grande von Spanien und ein gewandter Söfling war. Einem Krieger vom alten Schlage, auf ber See ergraut, bem Ald= miral Santa Ernz war anfänglich die Sache übergeben, der starb, als Alles fertig war, in königlicher Ungnade. Medina Sidonia hatte zu erndten gehofft wo Andere fäeten, aber wie ganz anders stand es nun! Alerander Farnese konnte nicht helfen und hätte es kaum gewollt. Er schling es rein ab mit seinen Transportschiffen sich in den Canal zu wagen, folange die Engländer bas Gewässer beherrschten, erinnerte an den weisen Rath, ben er gegeben und ben man verachtet. Ev ftarf Mebina Sidonia noch immer war, er gab jest ben gangen Angriff auf, bachte nur wie er nach Spanien zurück gelange. Aber die Rückfahrt verboten ihm beides der Wind aus Gnden und die sein wartende siegreiche Flotte. Mithin beschloß er Schottland zu umfahren, bann über Irland den Rückweg zu suchen. Aber Howard eilte ihm nach, um eine zweite Schlacht zu liefern, und man will wissen, daß Medina Sidonia in dieser Bedrängniß an Ergebung bachte. Wie dem nun sey, die englische Flotte drohte bloß, machte keinen Angriff. Für eine Schlacht reichte die Ammunition nicht mehr aus, bei deren Anschaffung die Königin nach ihrer Weise gefargt hatte. Wie es nun stand, fam ungeachtet aller Seeverlufte, die noch folgten, ungefähr die Sälfte ber Ar= mada nach Hause. Da war nun im Palaste nicht die

erlittene Einbuße und Schmach die Hauptsache, sondern Die Schwierigkeit dem Könige eine folde Nachricht bei= zubringen. Schwer, daß sich endlich ein Höfling dazu überwand. Diefer findet den Philipp am Schreibtische, er legt die Feder nieder, vernimmt was geschehen, dauft Gott daß es nichts Schlimmeres sen, und fährt zu schreiben fort. Die Königin von England aber ward mit Jubel von ihrem Heere empfangen, als sie auf wei= Bem Zelter, den Marschallstab in der Hand sich zeigte. Der erlittene Verlust war unbedeutend und unbegränzt die Glorie. Ilm dieselbe Zeit, als die Trümmer der Ar= mada fümmerlich in Spanien anlangten, hielt Glifabeth Cept. ihren feierlichen Triumpheinzug in die Hauptstadt nach ber St. Paulsfirche. Gin Strom von vaterländischer Begeisterung ging durch England. Auf feinen Wellen wiegte fich ein junger William der Eroberer im Reiche der Dichtkunft, der damals viernudzwanzigjährige noch ruhmlofe William Chafespeare. Bacon von Verulam, dieses Licht der Wissenschaft, war nur drei Jahre älter und sein Geist strahlte bereits so wunderbar durch die Welt, daß er bes alten Burleigh Gifersucht erregte. Die Zukunft Euglands in jeder Art von Macht und Größe erschloß sich in diesen Tagen der Erhebung. Der Protestantismus und die Seemacht hatten ihre Probe zu gleicher Zeit bestanden. Mit beiden durfte es nun nicht wieder rückwärts gehen. Wie schnell erstand jett eine Kriegsflotte von zweinndvierzig Schiffen, die größten

schon von vierzig Kanonen, vor den Angen der wachsamen Königin! Wie glücklich vollbrachte ihr kühner Sir Walter Raleigh jetzt jenseit des Oceans die Gründung einer britischen Colonialmacht durch Niederlassungen in Nord-Amerika! Die Landschaft mußte vor allen Dingen den Namen Birginien tragen, in honorem Elisabethae virginis.

Man foll aber den freien Blick auf das wenige Große, das in der Welt gedeiht, sich nicht trüben lassen durch die einzelnen Flecken und Seltsamkeiten, welche daran haften. Die Königin verlor mitten in dem ersten Siegesjubel ihren langjährigen Liebhaber, ben schönen, geistreichen, üppigen Leicester, einen vollendeten Höfling, mittelmäßig als Staatsmann und Keldherr, und als Mensch so verwerflich wie wenige. Denn er stand im schweren Verdachte seine erste Gemahlin aus dem Wege geräumt zu haben, und Cecil ließ die Königin das wissen; seine zweite Frau erwarb er durch die Vergiftung ihres Gemahls, des Grafen Effer, und war, wie man sagt, eben im Begriffe sich ihrer durch Gift wieder zu entledigen, als sie ihm auf demselben Wege zuvorkam. Elisabeth behielt bei allen Thränen um den Verlorenen boch noch klare Angen genug, um sein Schuldenregister durchzusehen, und als sich befand, daß er ihrer Schatkam= mer mit großen Summen verwandt sey, machte sie sich burch ben Verkauf seiner Güter bezahlt. Seinen Stieffohn aber, den jungen Effer, erwählte sie gewissermaßen zum Nachfolger in ihrer Zärtlichkeit. Wirklich beillos aber war es, daß nach solchen Bewährungen eines wahr= haft königlichen Verhaltens in Glaubenssachen jest Glisabeth die Untersuchungen gegen Katholiken wieder anhob und die Strafen gegen ihre sogenannten Recusanten, bas heißt Weigerer, mochten sie nun bloß die Gotteshäuser ber Staatsfirche nicht besuchen ober gar ben Supremat verwerfen, recht eigentlich als Finanzquelle benutte, gleich als gälte es nur auf jede Weise bie Kriegskoften wieder einzubringen. Ihre Taxe war zwanzig Pfund monatlich von jedem katholischen Recusanten, und sie trieb un= barmberzig ein von Allen die in dem Verzeichnisse stan= ben, welches in jeder Grafschaft gefertigt werden mußte. Wir finden einen Fall angemerkt, da man einem Edel= manne 69 Monate nachrechnete, in welchen er die Kirche nicht besucht hatte, deren Gebräuche mit seinem Glauben stritten, und er mußte 1380 Pfund büßen. Vergeblich daß er eine Erklärung ausstellte, die Königin sen allen Ercommunicationen zum Trope seine rechtmäßige Gebie= terin und er sen stets bereit sie mit Gut und Blut ge= gen alle Fürsten, Papste, Potentaten, Pralaten und fonstige Feinde zu vertheidigen. Das half ihm für seine persönliche Freiheit, bei der Brüche blieb es. Manche fanden sich darum lieber mit einer ermäßigten jährlichen Bahlung ab; die Unvermögenden erlitten Leibesstrafen. Auf das Anhören einer Messe standen 100 Mark Brüche und einjähriges Gefängniß. Ertappte man bei den häu=

figen Haussuchungen einen katholischen Briefter in einem Hause, so verwirkte der Hausherr sein ganzes Vermö= gen. Wie benn aber keine Sunde ohne Nachkontmen= schaft bleibt, so gesellte sich zu der Habsucht bald die Gransamfeit. Unmöglich war es daß der entdeckte Priester einer noch schwereren Strafe entrinne als dieje= nige war, welche sein Hehler erlitt. Es blieb nichts übrig als ihn zu tödten. Der Doctor Lingard erzählt in seiner Geschichte von England und belegt es zum Theil, daß in den vierzehn Jahren von der Bezwingung der Armada bis auf den Tod der Königin über hundert seiner Glanbensgenossen den Tod erlitten, nämlich 61 Briefter und 47 Laien und 2 Edelfrauen. Und mit diesem Strafverfahren war ber Greis Burleigh gang ein= verstanden. Er behauptete, kein katholischer Priester er= theile Absolution, ohne sein Beichtfind von dem Gehor= sam gegen die Königin abwendig zu machen; doch sen mit dem Hängen der Priefter genng gethan, das Schleifen zum Richtplate und das Viertheilen unterbleibe beffer. Schwer aber irrten sich die Puritaner, wenn sie aus Dieser Strenge folgerten, es werde sortan ihrer Renerung mehr Glimpf und Nachsicht angedeihen. Gerade das Gegentheil geschah. Ihre Weise sich in Glaubenssachen stets auf das Privaturtheil zu berufen, ihre Lehre, die Kirche allein sey von Gott, die bürgerliche Ordnung bloß Menschenwerk, sagte der Königin von Unfang her nicht zu. Wo ihr Gottesdienst sich irgend öffentlich

blicken ließ, da ward er unterdrückt, und als sie sich mit Schmähschriften auf die Bischöse rächten, ward die Zahl der Druckereien beschränkt und keine Schrift durste ohne vorgängige Genehmigung eines Bischoss gedruckt, verskanst, gebunden oder geheftet werden. Ein Parlamentszbeschluß von 1592 erreichte die äußerste Gränze, indem er den Recusanten beider Parteien eine Frist von drei Monaten setze, binnen welcher sie zur Staatsfirche beskehrt sehn müßten, dei Strase der Felonie. Allein die überharte Maßregel kam nicht zur Aussührung und immer unadweislicher drang sich die Ueberzeugung auf, daß die Thronsolge des Königs von Schottland unversmeidlich seh. In den letzten Regierungssahren Elisabeths blieben die protestantischen Recusanten unwerfolgt.

Diese letzten Jahre verstossen ohne ein hervorstechenstes Ereigniß. Gunst und Ungunst der Geschicke wursten der Königin mit gleichen Schalen zugewogen. Wenn Elisabeth die Kränkung erlebte daß Calais in spasuische Hände stützelt und so einer zweiten Armada vielleicht einen Stützennst bieten konnte, so rächte sie sich durch die gelungene Eroberung und Schleisung von Cadir. Wenn sie der Friede zwischen Spanien und Heinrich IV. von Frankreich ärgerte, so siel doch durch diesen Frieden gerade Calais wieder an Frankreich zurück. Auch erstehte sie den Tod ihres alten unwersöhnlichen Feindes 1598. Philipps II., nur daß fast gleichzeitig ihr auch der alte stets getrene Cecil, Lord Burleigh sterben mußte. Phis

livv war durch die Eroberung von Portugall der Herr von beiden Indien geworden, und ftarb so zu sagen als Bettler, ließ ein durch Accise, gezwungene Anleihen und Donative ausgesogenes Land zurud; Elisabeth besaß feine Gold= und Gewürzländer, gab auch nicht, wie ihr Großvater, viel auf eine volle Schabkammer; fie liebte das Geld um es zu brauchen, sah es sonft, wie sie sich ausdrückte, am liebsten im Raften ihrer Unterthanen, muthete diesen wenig außerordentliche Lasten zu. Darum aber trat der allgemeine Wohlstand auch in Blüthe und es ward die Lust des Engländers, ferne Meere halb han= belnd halb freibeutend zu durchschweifen. Schon auch rühmte sich England der schönen Erfindung des kunft= reichen Strumpfwirferstuhls. Ginen schweren Mißbrauch verschuldete Elisabethe Regierung, die häufige Ertheilung von Monopolen an Günstlinge, die dadurch das Recht erhielten für eine Anzahl Jahre ausschließlich z. B. mit Weinen aus dem Suben, mit Essig, Del, Salz und dergleichen mehr zu handeln, so daß alle Kleinhändler diese Artifel von ihnen beziehen mußten. Alls aber das Parlament nicht ruhte mit Beschwerden, vorstellte daß dadurch die Preise bis auf das Doppelte hinaufgingen, gab die Königin nach, widerrief, wie es sich traf, oder 1601, suspendirte die Monopole. Und so kommen ihre Ge= schichtschreiber halb wider Willen doch immer auf ihr Lob zurück. Dem achten Heinrich war es eigen stets das Staatswohl seinen Leidenschaften zum Opfer zu

bringen, und das stempelt ihn zum schlechten Herrscher, welcher ohne sein Verdicust im Machtgewinne starb. Elisabeth hatte alle Leidenschaften ihres Vaters, seinen Hochmuth, seine Sinnlichseit geerbt, dazu ein reichliches Maß von der Unliebenswürdigkeit ihres Großvaters, alsein nach den wildesten inneren Kämpsen trug bei ihr mit wenig Ausnahmen der Staat den Sieg davon. Darum wird sie als große Regentin gepriesen.

Die letten Thaten und Leiden ihres Lebens schlie= ßen sich an Irland an, dieses seit Jahrhunderten ero= berte und doch niemals noch wirklich besessene Land ber britischen Könige. Seit ber englischen Reformation war es doppelt getrennt von England, doppelt ergeben feinen Gebräuchen, vor Allem feinen Säuptlingen. Gli= fabeth faßte den Plan, die Infel näher an die Krone zu ziehen, Gerechtigkeit walten zu laffen und zu gleicher Zeit eine Umbildung zu versuchen. Sie litt nicht daß ihre Beamten dort fortführen mit Willfür und Raub= fucht zu schalten. Sir Henry Sidney und sein Nachfolger Sir John Perrot, welchen man für einen natur= lichen Sohn Heinrichs VIII. hielt, waren ftrenge aber eben so gerechte Statthalter. Perrot strafte unerbittlich jeden Engländer, welcher etwas gegen Eingeborene ver= übte, suchte aber diese zu bewegen allmälig englischer Gesittung Rann zu geben. Es wurden einige Grafschaften in Irland auf englischem Fuß eingerichtet, man bewog manche Häuptlinge ihre Streitigkeiten an die fo-

niglichen Gerichte zu bringen, ftatt sie unter einander mit den Waffen abzumachen. Dieser und jener Häuptling überwand sich so weit daß er in seinem Varlament in englischer Tracht erschien. Dieses Parlament war von Grund aus fatholisch; denn Königin Elisabeth bachte in ihrer besten Zeit weise genug, um ihre Glaubenshärte nicht auf Irland auszudehnen. Irland hatte zwar dem ersten Stoße, welchen der Abfall Heinrichs VIII. vom Papste gab, nachgeben muffen. Auch hier ward, unter Zustimmung des irischen Parlaments, der König für das alleinige Oberhaupt der Kirche erklärt, der Suprematseid ward geschworen, man zog Klöster ein, und der Umstand, daß der Rechtstitel der englischen Könige auf Irland von einer päpstlichen Verleihung herrührte, führte bloß dahin, daß der König in gewohnter Machtvollkom= menheit die Lehnseigenschaft und den an die päpstliche Kammer zu entrichtenden Zins für erloschen erklärte und Die Insel durch eine Parlamentsacte zum Königreich er= hob. Weiter ging unterdeffen Heinrich nicht. Als aber unter Eduard VI. die Reformation tiefer eindringen wollte, erfolgte ein Widerstand, welcher durch Entsetzungen ge= straft ward. In die Stellen der entsetzen Bischöfe tra= ten englische Geistliche der Hochfirche ein; aber freilich konnte diese Maßregel nur gerade in folden Theilen der Insel Anwendung finden, in welchen die Herrschaft Eng= lands wirklich in Ausübung war, das heißt in etwa einem Drittel der Insel oder genaner in eilf Grafichaf=

ten bes Ditens, welche völlig nach englischem Zuschnitte eingerichtet waren, wo englische Niederlasser wohnten und das Eigenthum bes Landes hatten, die National= Irlander fast nur in dienenden und Bachtverhältniffen ftanden. Dort ward and, unter Elisabeth eine Univer= sität in Dublin gestiftet. Durchaus verschieden war 1501. ber Zustand in den beiden übrigen Drittheilen. Hier, wo Alles katholisch war und man von dem Englisch der neuen Prediger gerade so viel als von dem Latein ber Priester verstand, fand noch in jedem Gebiete die Herrschaft von erblichen Stammhänptern statt, welche mit Geringschätzung auf jene Abtrünnigen blickten, die ihre Häuptlingsgebiete von der englischen Krone als Grafichaften zu Leben genommen. Unter Berrots Ver= waltung fiel die Grafschaft des verstorbenen Grafen von Desmond, welcher für einen Verräther erklärt war, der Krone zu. Es waren 600,000 Acres. Die Regierung beschloß diese ausschließlich an englische Familien zu vertheilen, die Eingeborenen follten gang räumen; allein Die Sache ließ sich nicht durchführen, die alten Einwohner blieben wohnen, aber in druckenden Berhältniffen als Zeitpächter. Die alten Sonverains von Illster ma= ren die D Reals. Sie hatten sich von Heinrich VIII. zu Grafen von Tyrone machen lassen. Eben nur war es Berrots Widersachern gelungen die Königin gegen den hochverdienten Mann in dem Grade einzunehmen, daß sie ihn unter peinliche Anklage stellen ließ, als der

Graf von Tyrone, Enkel des ersten Grafen dieses Na= mens, mit Aufstand drohte. Er verlangte Freiheit für den fatholischen Glauben, baute auf die unbedingt fatholischen zwei Drittheile seiner Insel und schließlich auf Spanien und den Papft. Gegen ihn verlangte Graf Effer geschickt zu werden, der von einem Zögling der Königin, die an seinem offenen dreiften jugendlichen Wesen sich erfreute, und es ihm vergab daß er der Sohn der Gemahlin ihres Geliebten war, allmälig in die Rechte seines Stiefvaters trat. In seinen Briefen an Die Königin ift er stets entzuckt von der Sonne ihrer Schönheit, welche damals freilich schon einige sechzig Sommer lang die Welt bestrahlte und das um fo glanzender, weil sie eine goldene Krone auf einer Berücke von rothen Haaren trug; in unvorsichtigen Briefen an Andere schreibt er von dem alten Weibe, dessen Urtheil so schief als sein Rückgrat ist. Effer erhielt Die irlandische Statthalterschaft. Er hatte seinen kriegerischen Ungeftum als Eroberer von Cadir bewährt, nun er aber nach Irland ging, war er bereits der verzogene Sohn des Glückes, welcher der Königin gelegentlich ins Ge= sicht tropte. Als er ihr eines Tages bei einem Wort= wechsel statt der Antwort den Rücken fehrte, gab sie ihm eine Ohrfeige, hieß ihn zum Teufel gehen. Das aber that der Graf nicht, blieb, griff an sein Schwert, und als man sich dazwischen warf, ging er mit den Worten hinaus: diesen Schimpf wurde er von König Heinrich

nicht hingenommen haben, noch weniger von einem Rönige im Weiberrocke. Den Lord = Deputy von Irland mochte ihm gleichwohl die Reigung der Königin nicht verfagen, aber er besaß ihr Vertrauen nicht mehr, sie ließ sich über ihn insgeheim berichten, verwehrte ihm seinem Freunde dem Grafen Southampton den Befehl 1599. seiner Reiterei zu geben. Und Effex rechtfertigte ihr Mißtrauen; statt den Tyrone zu schlagen, schloß er mit ihm einen Waffenstillstand, worin dem Katholicismus die freie Ausübung zugesichert ward. Das Heer in Irland follte fünftig zur Hälfte aus Gingeborenen beste= hen, die D Neals, die D Donnels, die Desmonds sollten die Gebiete wieder erhalten, die sie vor zwei Jahr= hunderten besessen, die ersten Staatsbeamten und Richter sollten ans Eingeborenen bestehen, und was vor Allem bedenklich klang, Irlands Statthalter follte künftighin ein Graf mit dem Titel Vicekonig seyn. Elisabeth ent= braunte in Unwillen, ein schwarzer Verdacht flog durch ihren Sinn, Effer trachte gar in Einverständniß mit Tyrone nach der irischen Königsfrone. Alls Esser davon vernahm, verließ er eilends Irland, eigenmächtig, eines frühen Morgens stand er plöglich an gewohnter Stätte, im Schlafgemache ber Königin, warf sich ihr zu Füßen. Elisabeth fühlte sich zu schwach seiner geliebten Begen= wart zu widerstehen, sie reichte ihm ihre Hand zum Russe, sah ihn, sah ihn wieder, am Abend aber stellte sie ihn unter die Aufsicht des Lord Siegelbewahrers.

Dem Grafen blieb fein Mittel übrig als frank zu werben, Die Königin schickte ihm Stärfungen, Die fie selber bereitet, aber sie besuchte ihn nicht. Der Graf war sehr beliebt im Volk; um bas Verfahren gegen ihn zu recht= fertigen, ließ die Königin seine Cadje durch eine Commission untersuchen, welche ein Gutachten, kein Urtheil abgeben follte. Diese fand ben Grafen schuldig seine Alemter zu verlieren und so lange Gefangener in seinem eigenen Sause zu seyn, als es der Königin gefalle. Des Esser offen bransender Charafter in einer Welt voll Arglift und Verstellung hatte ihm manchen Freund ge= wonnen, bereit Blut und Leben für ihn zu opfern, vor Allen den Grafen Southampton. Aber gerade der Gi= fer seiner Freunde täuschte den Unglücklichen über sein gänzliches Unvermögen die überspannten Plane zum Ziele zu führen, welche in seinem unmuthigen Innern kochten. Mit jener tiefen Demuth, die im Umgange mit der an Bergötterung gewöhnten Königin der nothwendige Styl war, unterwarf er sich scheinbar allen ihren Berfügun= gen, sagte ein Vale der argen Welt und machte allein von seinen Andachtsübungen reden, während er in ge= schäftiger Stille mit seinem Freunde Lord Mountjon, sei= nem Rachfolger in Irland, und zugleich mit dem Könige 1600. von Schottland Unterhandlungen darüber anknüpfte, wie die Königin wenn nicht entthront, doch insoweit seinem Willen unterworfen werden könne, daß alle seine Feinde ihr Antlit meiden müßten, vor Allen Robert Cecil, des

alten Burleigh Sohn und einigermaßen auch der Erbe seines Einflusses. Jakob that wirklich einige Schritte, doch gemessen, der Verschwörung entgegen, er wollte durchaus sein Erbfolgerecht ausdrücklich von der Königin anerkannt sehen. Des Effex Plan war, an der Spike feiner Vertrauten und eines Haufens, welchen diese wer= ben würden, sich eines Tages auf die Palastwache zu werfen, zur Königin zu dringen, ihr zu Füßen zu fallen und nicht eher aufzustehen, als bis fie seine Bitten gewährt haben würde. Allein das beständige Zuströmen von allerlei Volf nach Efferhouse bei London machte die Minister aufmerksam. Der Graf erhielt Befehl vor dem Rathe zu erscheinen, und als er sich mit Krankheit entschuldigte, begaben vier der angesehensten Mitglieder sich zu ihm. Jest galt es siegen oder zu Grunde ge= Sebr. 8. hen. Effer hielt die Abgeordneten fest und rief die Burger Londons zu den Waffen. Aber in demselben Au= genblicke befand er sich auch am Ziele seiner Selbsttäu= schungen. Wo er sich nur öffentlich blicken ließ von jebermann gemieden, kehrte er niedergeschlagen in sein Haus zurück, in welchem er fofort umstellt und mit seinem An= hang zur lebergabe gebracht ward. Sein Ende war Sin= richtung im innern Hofraume des Towers, im dreiunddreis Tebr. 25. ßigsten Lebensjahre. Southampton ward begnadigt, boch im Tower festgehalten, ber Statthalter von Irland aber brachte den fleinen Antheil von Schuld, welcher feiner Freundestreue zur Last fallen mochte, durch große Dienste

1602. in Vergessenheit. Er vertrieb 4000 Mann Spanier, die in Irland gelandet waren, und schlug den Grasen Tyrone selber. Zu völliger Hoffnungslosigkeit gebracht und ausgehungert, hot dieser Unterwerfung an und fast 1603. um dieselbe Stunde, in welcher Elisabeth ihre letzten Athemzüge aushauchte, ward sie, die letzte Tudor, die erste wahrhaste Veherrscherin von Irland.

Die Glorie dieser Regierung war im steten Stei= gen bis an ihr Ende. Alls Elisabeth den Thron beftieg, fagt Lingard, gehörte England den Staaten zweiten Ranges an; bei ihrem Tode ftand es den ersten Staaten Europas gleich. Alle Reiche umber gingen derzeit abwärts. Um so auffallender trat dieses in sei= ner raschen Erhebung hervor. Elisabeth hat in vollem Maße in Allem, worin sie groß war, ihren Lohn dahin genommen; sie war die Bewunderung der Welt gewor= den. Liebe hat sie nie gesucht und seit des Effer Sin= richtung war ihr die Hanptstadt eher abgeneigt. Sie wußte und empfand bas, und diese Erfahrung brückte ben Stachel von ihres Lieblings Tobe noch tiefer ein. Doppelt vereinsamt fühlte sie ihr Daseyn, seit sie die Entdeckung machte daß ihr Robert Cecil und selbst ihre Vertrante die Gräfin Nothingham sich in geheime Ver= bindung mit dem Könige von Schottland gesetzt, fich ber aufgehenden Sonne bereits zugewendet hätten. Den= noch hielt sie unter gewaltiger Auftrengung die Maste der Fröhlichkeit mit hinfälligem Arm noch eine Zeitlang

aufrecht. Man sah die Neumundsechzigjährige die Gaillarde mit dem Herzog von Nevers tangen. Plöglich aber verlor sie die Kraft sich selbst und andere zu täu= schen. Sie gestand bem frangosischen Gesandten, sie fen ihres Daschus überdrüffig. Sie betrachtete mit Abschen ihr abgemergeltes, von Rungeln entstelltes frankes Ge= sicht, die Farce der menschlichen Größe trat vor ihre Angen, fie verachtete zum erften Male ihre Schmeichler. Mun verbrachte sie Tage und Nächte in Thränen und Senfzern auf Riffen, die am Fußboden lagen. Halb mit Gewalt brachte man fie zu Bette. Ihre letten Worte in Staatssachen, zwei Tage vor ihrem Tode ge= sprochen, zeigen diesen seltenen Verein von Eigenwillig= feit und Größe, wie er noch einmal im Scheiden fich charafteristisch ausprägt. Der Besieger ber Armada Großadmiral Howard, jest Graf Nothingham, der Lord= Siegelbewahrer Egerton und Robert Cecil ber Staats= secretär standen an ihrem Bette. Nothingham wagte es die Thronfolge in Anregung zu bringen. Da rief die Kranke: "Ich will keinen Lump zu meinem Nachfolger; wer dürfte mir folgen als ein König?" Cecil bat sie sich deutlicher zu erklären. "Mein Nachfolger," sprach Elisabeth, "muß ein König seyn und wer könnte das seyn als unser Vetter von Schottland? Aber laßt mich in Ruhe." So bewährte sie fast schon sprachlos dieselbe muhsam errungene Araft der Gelbst= verläugnung in Staatssachen, die ihr Bild hoch stellt Engl. Revol. 3. Aufl.

über allen regierenden Frauen der Geschichte, und ihr letzter Besehl vereinigte Schottland mit den Kronen von England und Irland. Sie starb am 24sten März 1603 siebzigiährig.

## III.

## Die beiden ersten Stuarts. 1603.

Jakob I. 1603—1625.

Sakob fand die Versprechungen bestätigt, welche ihm Robert Cecil insgeheim gethan. Keine Hand erhub sich gegen sein Recht an England, Alles war ihm günstig gestimmt. Die Katholiken Englands erwarteten Duldung ihrer Religion von ihm, weiter verstiegen sich schon ihre höchsten Wünsche nicht mehr und Jakob hatte ihnen geheime Zusagen gegeben; die Anhänger der Hochstiche machten Rechnung auf große Gunst. Sie wußten zu gut, wie viel Jakob von Jugend auf durch die hers ben Formen der Presbyterianer gelitten hatte, wie sehr er besonders ihre politische Gleichmacherei verabschene.

Freilich keine sonderlich gewinnende Erscheinung dieser siebenunddreißigiährige Fürst, der jest unter allgemeinem 10\*

Aubel den Tweed überschritt. Auch nicht eine Spur vom Liebreize seiner Mutter! Bon mittlerer Größe ritt er in beauemer Beleibtheit daber, mit einem Wulfte von Rleidern angethan; benn sein Wamms war did ausgenäht, sein Beinkleid weit und dick gefüttert, Alles um den Leib vor Dolchstichen zu schützen. Diese mädchenhaft feine Haut, Dieser auffallend bunne Bart, bas große unstät rollende Auge deckten ein schenes Wesen auf. Sprach er, so ließ fich bemerken, daß seine Zunge viel zu breit für seinen Mund war, trank er, so geschah es mit Beschwerde, es war als äße er sein Getränk, welches ihm zu beiben Seiten bes Mumbes wieder in ben Bedjer troff. Ging er, so zeigten sich die Beine schwach; erst mit sieben Jahren trugen sie ihn und er brauchte stets im Gehen jemanden zur Stütze. Auf diesem mur= ben Grunde war nun ein hoher Thurm des Wiffens, besonders theologischer Belesenheit aufgeführt. Der getehrte Buchanan hatte in seiner Art ein Meisterstück an ihm geliefert. Des Königs Mund floß auch von Mari= men politischer Weisheit über. Seine Bewunderer nann= ten ihn den britischen Salomo, der große Sully, der ihn gleich zu Aufang als französischer Gesandter com= plimentirte, wagte es ihn den "weisesten Narren in Europa" zu heißen. Sehen wir denn selber zu, wer von beiden Theilen Recht hatte.

Jakob vernahm unterwegs von einer gefährlichen auftedenden Seuche, die in London wüthe; kein kleines

Hinderniß bei seiner natürlichen Furchtsamfeit. Dennoch stegte die Begier zu der englischen Krone ob. Die Krönung ward an Jakobs Namenstage, dem 25sten Juli. ohne Glanz gefeiert und gleich darauf verließ er eilends die Hauptstadt. So entschieden sich die ersten Räthe Elisabeths seinem Dienste gewidmet hatten, Jakob war nicht ohne Sorge bis daß er gefrönt war. In Eng= land nämlich lebte die junge Arabella Stuart, welche Elisabeth hier als eine Art Schreckbild für Jakob verwahrt hielt. Denn Lady Arabella stammte wie er von Margareten, ber älteften Schwefter Heinrichs VIII., und zwar in demselben Grade. Sie gehörte freilich der jun= geren Linie an, allein ste liebte von Kindheit auf den William Seymour, welcher von Heinrichs VIII. jungerer Schwester Maria stammte, beren Rachkommenschaft Die= ser launische König nun einmal den Vorzug in der Thronfolge gegeben hatte. Das also erweckte dem Ja= fob große Unruhe und allerdings dectte sich gleichzeitig eine Verschwörung auf, an welcher Sir Walter Raleigh Theil nahm, welche wenn and vielleicht keine Thronveränderung, so doch den Plan verfolgte, von dem Könige die Entfernung der Räthe Elisabeths zu erzwingen, um die leer gewordenen Stellen selber einzunehmen. Alle folde unreifen Entwürfe zu unterdrücken war nun Robert Cecil gerade der rechte Mann, er der seinen elenden gebrechlichen Körper zu steter Thätigkeit zu spornen ver= stand. Nur daß Jakobs Argwohn, der, einmal wach ge=

worden, sich nicht wieder schlasen legen wollte, diesen seinen unschuldigen Blutsfreunden, als sie sich ohne seine Erlaubniß verheiratheten, vielen Jammer bereitete, auch nicht ruhte bis zulet Sir Walter Raleigh manches kecke Unterfangen auf dem Schafot gebüßt hatte.

Jakobs Lieblings : Brundfat war: Rein Bischof, fein König. Gegen die Katholiken hatte er innerlich fast umr Eines einzuwenden, daß sie den Papst auf den Plat stellten, welcher allein dem Könige gebühre; freie Unsübung durfte er ihnen nicht gewähren, aber er fagte ihnen mundlich Schutz gegen die Strafe der Recufanten zu, dafern sie treu blieben. Durchans mißfielen ihm die Puritaner, die keinem Bischofe ihre Kirche, keinem Ronige ihren politischen Glauben unterwarfen. In dieser doppelten Beziehung war ihm die Hochkirche gerade recht, und der Bischof von Canterbury versicherte, das Herz im Busen schmelze ihm, wenn er einen König reden höre, wie seit Christi Zeiten keiner gewesen. Jakob erklärte, er habe seit sechs Jahren sich zur anglicanischen Kirche bekehrt. Viele Geistliche, die als Puritaner den Eid nicht leisten wollten, wurden entsett. 11m aber das gehörige Gleichgewicht zu halten, fam er bald and auf die zwanzig Pfund monatlich von den fatho= lischen Recusanten gurud. Das erschien diesen als ein schmählicher Wortbruch und vollends unerträglich ward Die Veration, als sogar für die verflossene Zeit seit Eli= sabeths Tode nachgefordert ward. Man erzählt, daß in

ber einen Grafschaft Hereford burch bieses Berfahren 409 Familien an den Bettelstab gebracht wurden; dazu bie Hanssuchungen und Einkerkerungen. Sogar einige Hinrichtungen fanden statt. Man ließ dabei nicht un= bemerkt, daß jene Strafgelder hanptsächlich in die leeren Bentel von schottischen Günftlingen flossen, die der Ronig mit sich nach England wie in ein Land Gofen gebracht hatte. So waren in kurzer Frist alle Parteien über die neue Regierung migvergnügt; bei einigen Ra= tholiken aber bildete sich der Plan zu einer verzweifelten Unternehmung aus. An der Spite standen Männer von angesehener Herfunft, die ein wildes Leben früher von einem Glauben in den andern geworfen hatte, Ro= bert Catesby und ein Percy. Ein Jesuit Gerard gab ben Theilnehmern das Sacrament darauf: man wolle an bem Tage, da der König das Parlament eröffne, ihn und beide Häuser durch Bulver in die Luft sprengen. Die Verschworenen kauften einen Garten, in welchem ein altes Hans stand, welches sich an denjenigen Theil des Westminsterpalastes lebute, wo das Parlament seine Sitzungen hielt. Sier grub man mit unermüdetem Gifer an einer Mine, als man plöglich durch eine dicte Mauer gehemmt ward. Man zog Erkundigungen ein und erfuhr, jenseits sen ein Keller gerade unter bem Hause der Lords, welcher aber ausgeräumt werde und zur Miethe zu haben sey. Die Miethe gelang und man 1605. brachte Fässer Bulver hinein, die man unter Reisig ver=

barg. Catesby war der einzige Reiche unter den Verschworenen. Alle waren Fanatifer, aber nicht alle ge= wissenlos. Catesby wußte die ängstlichen Fragen ein= zelner von ihnen, ob es denn nicht Unrecht sen so viele Unschuldige mit dem Schuldigen auszurotten, durch jesui= tische Autoritäten zu ersticken. Am Ende kam man überein, man wolle einige Mitglieder retten, sie durch geheime Botschaft abhalten am Tage der That das Haus an besuchen. Berabredet war, nach des Königs IIn= tergange seinen zweiten Prinzen, den Anaben Karl zu proclamiren, darum sich seiner zu rechter Zeit zu be= mächtigen. Während seiner Unmundigkeit follte ein Protector die Regierung führen. Die Eröffnung des Parlaments sollte am 5ten November stattfinden. 26sten October erhielt Lord Mounteagle, beffen Schwager unter den Verschworenen war, einen Warnungsbrief. Er theilt ihn dem Staatssecretär mit, welcher, obgleich man die Quelle der Gefahr aus den finstern Andeutun= gen des Briefes zu errathen glaubte, doch keine Unter= suchung des Kellers austellt, um die Verschworenen sicher zu machen. Man giebt indeß dem Könige Nach= richt. Erst am Tage der Anssührung felber, um zwei Uhr Morgens, nimmt man einen der Verschworenen ge= fangen, den Fawfes, gerade als er mit einer Blendla= terne und Lunten in der Tasche in das Gewölbe treten Man fand zweinnddreißig Fässer Pulver. Als die Sache laut ward, flohen die Mitschuldigen. Viele

won ihnen suchten und fanden ihren Tod im vereinten Widerstande gegen die gewafsnete Macht, andere büßten gefangen ihren Entwurf mit dem Tode.

Jakob, der sich gar oft in scharfen leußerungen über Elisabeth gefiel, verfäumte von ihr zu lernen, wie man einem Throne Achtung gewinne. Seine Guther= zigkeit war anerkannt, aber man erkannte sie nicht wie= der in diesem harten Strafverfahren gegen die Ratholi= ken. Seine schottische Sparsamkeit verwandelte sich in ungemessene Verschwendung, sobald er den englischen Boden betreten hatte; er machte Schulden und bezahlte sie mit dem Erlös von verkauften Domänen, er= höhte die Bölle, ohne das Parlament zu fragen, über= häufte seine Schotten mit Geschenken. Das Alles war um so weniger zu rechtfertigen, da Elisabeth in Folge ihrer Rriegsansgaben keinen Schap, vielmehr 400,000 Pfund Schulden hinterlassen hatte. Jakobs Sustem war fried= lich in Bezug auf alle Mächte, aber in der Heftigkeit theologischer Controverse vergaß er als Schriftsteller und in diplomatischen Noten häufig sein System und fogar feine Furchtsamkeit. Neben der theologischen Polemik liebte er Hahnengefechte und die tägliche Ermüdung der Jagd. Die regelmäßigen Regierungsgeschäfte waren ihm zuwider. Den drängenden Ministern erwiederte er, seine Gesundheit sey die Gesundheit Aller, er müsse Bewe= gung und Erholung haben. Von folder Erholung erholte er sich dann wieder an der Tafel; er lebte mä=

fig, wenn er nur einmal am Tage berauscht war. Diese Schwäche theilte gelegentlich seine Gemahlin Unna von Dännemark, Christians IV. ältere Schwester, Die soust ihren Gemahl weit überfah. Man liebte damals allego= rische Tänze. Bei einem Hoffeste konnte Königin Unna mit einem Tanze nicht zu Stande fommen, den sie mit der Königin von Saba, die den weisen Salomon (na= türlich Jakob) besuchte, aufführen wollte, ward hinweggetragen. Die Hofdamen Glanbe, Liebe und Hoffnung konnten nicht auf ihren Füßen stehen. Regierende Ber= ren follten überhaupt, so scheint es, alle Principienfragen möglichst vermeiben. Jakob gefiel sich am besten, wenn jedermann ihm zuhörte, und brachte die bedenklich= sten Erörterungen gern öffentlich zur Sprache. Gines Tages fragte er an offener Tafel zwei Bischöfe: ob er nicht das Recht habe, wenn er Geld branche, es von seinen Unterthanen zu nehmen, ohne die Förmlichkeit eines Parlaments? Bischof Neile antwortete: ,, Gott verhüte, daß Ew. Majestät das nicht könnten. Sie sind der Odem unserer Nasen." Bischof Andrews sagte, er verstehe nichts von Staatssachen, als aber ber Rönig ihn nicht los ließ, sprach er: "Meine Meinung ist, Ew. Majestät können das Geld meines Umtsbruders Reile nehmen, denn er bietet es ja selber an."

Zwei Sorgen lagen dem Könige wirklich am Her= zen, die Sorge wie er Geld bekomme, und wie er Schottland so ähnlich als möglich seinem England machen

moge. Seine Absicht war auf eine Union gerichtet, und er nahm (1604) ben Titel eines Ronigs von Großbri= tannien an; allein beide Parlamente wollten nur von der Entfernung der Gränzible etwas wissen, und durch= ans nicht zugeben, daß der Schotte als folder in Eng= land naturalisirt sen und umgekehrt, wiewohl der König diesen Punct gewissermaßen factisch durchsetzte. Allein fein Blan ging weiter; er beabsichtigte die Vernichtung der ihm verhaßten presbyterianischen Rirche, die Wiedereinführung des Episcopats in Schottland. Er fing damit an, daß er die dreizehn alten schottischen Bisthümer insoweit wiederherstellte, als er dreizehn Pfarrern ben Bischofstitel beilegte. Der zweite Schritt war, sie zu Vorsitzern der Synoden und Presbyterien zu machen; man widersprach, aber es ging durch. Allmälig fan= den sich nun auch Dotationen, und drei von ihnen gin= gen nach England, empfingen von englischen Bischöfen die bischöfliche Weihe und theilten sie wieder ihren Umtebrüdern aus. Den Abschluß machte das schottische Parlament, welches den Bischöfen geiftliche Gerichts= barkeit beilegte, von jedem Geistlichen den Suprematseid gegen den König und den Eid des Gehorfams gegen den Bischof verlangte.

Seine Geldbedürfnisse aber entzweiten den König mit dem Parlament von England. Ans diesem hatten die Endors einen höchst nachgiebigen Körper gemacht. Königin Elisabeth hielt streng an den Grundsätzen, welche,

gang in ihres Baters Weise, gleich bei Eröffnung ihres ersten Parlaments ihr Großsiegelbewahrer Nicolaus Bacon ungefähr in diesen Worten barlegte: "Wenn die Königin beide Häuser befrage, so geschehe es aus Wahl, nicht aus Nothwendigkeit, damit nämlich ihre Besetze bem Wohle des Bolks um so beffer entsprächen, keineswegs als ob sie durch die Zustimmung des Parlaments ihre Wirksamkeit erhielten. Gie besitze vermoge der königlichen Prärogative Alles was zur Regie= rung des Reiches erforderlich sen, und könne nach Gefallen von den bestehenden Statuten dispensiren und Proclamationen erlaffen, welche gesetliche Kraft befäßen." Nach Elisabeths Meinung war das Parlament vornehm= lich für die Bewilligung von Abgaben, für die Reguli= rung von Angelegenheiten des Verkehrs und für die Albfaffung von Localgesetzen nütlich. Jakob nun erhöhte mit theologischer Salbung die Könige zu Goties Chenbildern, machte für den König wie für die Gottheit auf alle Seelen= und Körperfräfte der Unterthanen Anspruch, nannte es Lästerung, Gottes Macht leugnen, Aufruhr die des Königs in Zweifel ziehen. Gleichwohl fand er Edywierigkeiten im Unterhause, als er ber Krone gerabezu das Recht Auflagen auszuschreiben beilegen wollte. Solde Widersprüche wiederholten sich, und wenn gleich Jafob 1614 die heftigsten Redner im Unterhause in ben Tower stedte, ihre Gründe blieben in Freiheit und wirkten fort, weil der König fein Geld zu behalten verstand und die galante Königin unerschöpflich in Soffesten war. In den vielen Mitteln, welche Jafob nothgedrungen anwandte, um seine Finangen zu verbessern, gehörten die Landverkäufe au englische Colonisten in 3r= land und seine Schöpfung des Baronet-Aldels. Dieser follte, wie schon der Rame zeigt, einen niedern Abel be= deuten. Um ihm einen Werth in der Meinung zu ver= schaffen, ward versprochen, nur 200 Batente sollten aus: 1611. gegeben werden und durchans nur an Leute, die einen Albel schon vor drei Generationen aufznweisen hätten und ein Einkommen von 1000 Pfund jährlich befäßen. Der Preis war 1095 Pfund für bas Vatent, und es fam am Ende fo, daß jedweder, der mir die Tare bezahlte, sein Patent als Baronet erhielt und zwar meistens zu= gleich mit dem Rechte der Erblichkeit im ganzen Mannsstamme. Jakob that wirklich bas Seine, um bem eng= lischen Aldel alle die Fehler aufzuhalsen, welche am deut= schen Adelthum haften. Und nicht nur das, auch den einzig ftaatgemäßen Abel, ben mit politischer Bedeutung befleideten ber ältesten Sohne, wie er als erblicher Rath der Krone im englischen Parlament sitt, gefährdete er in der öffentlichen Meinung, weil die Tare überall be= fannt war, für welche man auch füglich als Baron, Biscount, Count ins Dberhaus treten fonnte, nämlich für 10,000, 15,000, und 20,000 Pfund nach der angegebenen Rangfolge. Die Baronetspatente follten Die Rosten der Colonisation von Ulster, deren Unöführung

nothwendig durch Truppen unterstützt werden mußte, bestreiten helfen und deßhalb führen noch jest alle Baronets das Wappen von Ulster neben ihrem Familienwap= ven. In Wahrheit aber floß der ganze Ertrag lediglich in des Königs Casse. Der ward auch nicht müde Schuldscheine, bloß mit seinem Privatsiegel versehen, in die Grafschaften zu fenden. Kamen auch die meisten mit Protest zurnet, einige wurden body immer honorirt. Gang befonders aber freute ihn eine Silbersendung aus ei= nem neuentdeckten schottischen Bergwerke, wohl 1000 Pfund Sterling an Werth, wenn gleich sich hinterher auswies daß die Rosten der Gewinnung mehr als dreimal so viel betrugen. Einige Verbefferungen der Wirthschaft traten in der Zeit ein, da Robert Cecil als nunmehriger Graf von Salesbury zu feinen übrigen Bürden auch die des Lord-Schahmeisters übernahm. Aber nur vier Jahre hindurch reichten seine Rrafte ans. Seit ber Bram über den Zustand des Vaterlandes seinen Leiden ein 1612. Ende machte, trat um so rascher wieder die alte schlimme Weise ein, als von nun an die eigentliche Regierung burchaus in die Sände von ein Paar unwürdigen Gunftlingen, die sich ablöften, überging. Der erste war ein Schottländer Robert Carr, welchen Jakob zuerst zum Grafen Rochester, dann zum Berzog von Sommerset er= höhte. Nach seinem Sturze trat George Villiers ein, in furzer Frist unermeßlich reich und Marquis von Buckingham, vor deffen Allmacht selbst ein Franz Bacon

sich beugte, durch ihn zum Lord-Siegelbewahrer stieg. burch seine Ilugnade aber auch sofort seine Hemter wieber verlor, und dann allerdings auch nebenher der Bestechlichkeit überwiesen ward. Es war ein trauriger Anblick, ein so herrliches Genie durch maßlose Verschwen= dung in niedern Bahnen verstrickt zu sehen. Denn durfte eine Marime wie die: ,, ein guter Regelschieber muß das Rnie fast am Boden haben," gerade von einem Bacon ansgehen? Bewährter in der Wiffenschaft als im Kampfe gegen die Verführungen des Lebens, überlebte Bacon, des Nicolans Sohn, wenige Jahre den Untergang fei= ner Größe. Bergeblich all sein Bemühen sie durch die friechendsten Demüthigungen wieder herzustellen. europäischer Ruhm ohne Gleichen scheiterte in Gewässern, beren Strudel und Untiefen Buckinghams schwacher Nachen mit spielender Leichtigkeit überwand.

Seit lange bildete sich im Unterhause eine Gegen=
partei gegen die Regierung; allein sie ermuthigte sich
erst zum Widerstande, seit man zu bemerken glaubte, der
König meine est nicht ehrlich mit der Sache der Resor=
mation. Jakobs Motto war: Beati pacisici, und er
schloß bald nach seinem Regierungsantritte Frieden mit 1601.
Spanien. Nicht Wenige in England hätten vielleicht die
Fortdauer des Krieges lieber gesehen, welcher den Un=
ternehmungsgeist ihrer Freibenter beslügelte, allein der
Hängigkeit der Riederlande konnte schon sür gesichert gel=

ten. Dagegen erweckte ber Plan, den Thronfolger Beinrich mit der fünfjährigen Jufantin Donna Maria zu vermählen, eine allgemeine Verstimmung, und als nun vollends Heinrich starb (1612) und man mit unan= ftändiger Gile den nunmehrigen Thronfolger, den Prin= zen Karl in das Verlöbniß hineinzuschieben trachtete, verbarg sich die Entrüftung nicht mehr. Hierauf brach der große deutsche Religionsfrieg aus, welcher die Eng= länder und ihren König so nahe anging. So munter wie ein Neh war die jugendlich schöne Elisabeth, Ja= 1613. kobs einzige Tochter, in die Che mit Friedrich dem Aur= fürsten von der Pfalz getreten. Kaum daß sie während der Traumig von lauter Frende laffen konnte. Und jett faß sie von Sorgen schwer befangen ba, einen Winter nur Königin von Böhmen, dann mit ihrem Gemahl durch des Raisers Zorn landflüchtig seit der Prager Schlacht. Volf und Parlament von England hätten es gern gesehen, wenn Großbritanniens ganze Kraft dem dentschen Protestantismus zu Bülfe geeilt wäre! Wer möchte nun den König deßhalb tadeln, wenn ihm der Friede seines Landes mehr gegolten hätte als die Tochter und auswärtige Glaubensgenoffen? Allein als ihm die große Sache bes Zeitalters gar nichts galt und er lediglich das fleine Familienintereffe mit fleinlichen Mitteln verfolgte, als er 4000 Mann nach Deutschland schickte, bloß um die Pfalz seinem Schwiegersohne zu erhalten, die sich denn unch in Mannheim

und Seidelberg warfen, that er nur feine Schwäche fund, stellte Englands neue Machtbegründung der Verachtung bloß. Das Unterhaus bat dringend um eine 1621. fräftige Unterstützung der bedrängten Protestanten Deutsch= lands, mißbilligte endlich unverholen das spanische Sei= rathsproject, ließ auch einen Tadel darüber einfließen, daß Freiheitsberanbungen gegen Mitglieder des Parlaments verhängt wären. Der König richtete hierauf ein Schreiben an den Sprecher, in welchem er dem Hause wegen seiner Einmischung in Dinge, die weit über dem Begriffsvermögen bes Hauses lägen, einen Berweis gab; was aber die Gefangennehmung von Mitgliedern betreffe, so soll der Sprecher seinen Leuten zu wissen thun, "daß wir uns berechtigt halten jedermanns Migverhal= ten im Parlament zu strafen, einerlei ob er darin sitt oder nachher." Das war zu viel. Die Gemeinen re= monstrirten ehrerbietig, nahmen die Freiheit der Rede im Parlament als ein altes unzweifelhaftes Recht, als bas Erbe ihrer Vorfahren in Anspruch. Der König hier= auf: "ein solches Recht und Erbe könne er nicht zuge= ben, er wünschte, sie hätten ihre Brivilegien von der Onade seiner Vorfahren und seiner eigenen Gnade herge= leitet." Aber die Gemeinen beharrten und gaben am 18ten December "Abends zwischen fünf und sechs bei Rerzenlicht" einen Protest zu Protocoll, im Wesentlichen so gefaßt:

,,Die nun im Parliament versammelten Gemeinen erheben auf gerechte Veranlassung folgende Protestation, Engl. Revol. 3. Aust.

die Freiheiten des Parliaments betreffend: — die Freiheiten des Parliaments find das alte unzweifelhafte Geburtsrecht und Erbe der Unterthanen von England. Schwierige und dringende Geschäfte, die den König, den Staat, die Vertheidigung des Neiches und der Kirche von England angehen, ingleichen die Abfassung und Nachachtung der Gesetze und die Abstellung von Unbilben und Beschwerden sind geeignete Gegenstände für die Berathung und Erörterung im Parliament. Bei Behandlung dieser Angelegenheiten hat jedes Mitglied des Hauses und zwar von Rechtswegen die Freiheit der Rede. Die Gemeinen haben gleichfalls die Freiheit diese Gegenstände in derjenigen Folge vorzunehmen, die ihnen am besten dunkt, und jedes ihrer Mitglieder ift vollkom= men frei von aller Auflage, Berhaftung ober Beläfti= gung (28 wäre benn daß das Haus bergleichen selber verhängte) hinsichtlich jeder Vill, Rede oder Neußernna über parlamentarische Gegenstände. Endlich: wenn we= gen etwas, was im Parliament gesagt ober geschehen ist, über ein Mitglied Klage geführt wird, so soll dar= über zuvor dem Könige eine Mittheilung von Seiten des Hauses der Gemeinen geschehen, che der König einer Privatnadricht darüber Glauben schenft."

Der König, hodgerzürnt, kam sogleich nach London, ließ den Schreiber das Protocollbuch (the journals) bringen, riß im Beisenn seines Nathes das verhaßte Blatt mit eigener Hand heraus und löste das Parlament auf.

Einige Mitglieder des Oberhauses wurden in den Tower geschickt, einige des Unterhauses in die gewöhnlichen Gefängnisse.

Den Unwillen über diese Vorgänge erhöhte ber Verdruß über das nun Jahre lang sich hinschleppende fpanische Heirathsproject, welches eine immer austößigere Gestalt gewann. Jakob hoffte davon ein Zwiefaches: die Erhaltung seines unglücklichen Schwiegersohnes im Besitze seiner Erblande durch die Dazwischenkunft Spaniens, wo eben der unmundige Philipp IV. den Thron bestieg, und die Mitgift von zwei Millionen Ducaten. Ueber beiden Aussichten vergaß er ganz und gar, daß es sich davon handle der spanischen Schwiegertochter freie Ausübung der fatholischen Religion zu gestatten, in einem Zeitalter, welches noch fo wenig ber Duldung gewachsen war, in welchem jeder Theil den andern in gutem Glauben für ewig verdammt hielt. Man versuchte es im Parlament die Einsperrung von schuldlosen Kindern fatholischer Eltern bis an ihren Tod badurch zu rechtsertigen, daß diese Kinder nun doch als Protestanten gestorben wären. Periissent, sprach man, nisi periissent! Und hatte nicht Jafob durch seine Harther= zigkeit gegen die katholischen Recusanten, die doch wahr= lich nicht bem zeitlichen Vortheile nachgingen, das schlimmste Beispiel selber aufgestellt! Daß solche Stra= fen aufhören müßten, wenn and nur factisch, war die nnerläßliche Bedingung, welche der spanische Hof stellte. Jakob willigte heintlich ein und er dachte nichts als diese Heirath. Wenn er einmal sich seiner ritterlichen Thaten erinnerte, war ihm besonders wohlgefällig zu ergählen, wie fed er selbst vor dreißig Jahren geheira= thet habe. Alls ihm damals seine dänische Berlobte zu lange ansblieb, von Stürmen nach Norwegen verschla= gen, machte er sich in der schlimmen Rovemberzeit auf die Fahrt, fand Alnnen in Opslo, heirathete, blieb den Winter in Norwegen. Durfte sein Karl ein minder hitiger Freier seyn? Um 7ten März 1623 famen Abends in Madrid zwei unscheinbare Fremde an, die sich Smith nannten, stiegen bei bem englischen Wefandten Grafen Briftol ab. Es waren ber Pring von Wales und Buding= ham. Zwischen ihnen und bem König Jakob gang allein war das verabredet und ward in tiefem Geheimniß aus: geführt. Es giebt nichts Chrenvolleres als den Empfang, welchen der Pring von Wales am spanischen Hofe er= fuhr — ein Meuschenalter nach Zerstörung ber Armada. Der junge König gab bem Prinzen ben Vortritt, zwei goldene Schlüssel gewährten ihm zu jeder Stunde freien Eintritt in die königlichen Gemächer. Jafob war ent= zückt, machte ben Buckingham gleich zum Berzog, schrieb: "Die Nadricht von eurem prächtigen Empfange macht mich fürchten, daß ihr beide euren alten Papa gar nicht wieder kennen werdet." Der alte Papa wiegte sich in Träumen und wußte, als er endlich aufwachte, gar nicht wie ihm geschehen sey. Damals hing alles

in Spanien vom Grafen Dlivarez ab. Dieser wußte recht aut, daß das spanische Bolk der Heirath entgegen sen und mir dadurch umgestimmt werden könne, wenn auf diesem Friedenswege wandelnd der Katholicismus wieder sein Panier in England aufpflanze. Durch seine Beharrlichkeit fam nun zunächst ein öffentlicher Vertrag an Stande, des Inhalts, daß die Heirath in Spanien geschlossen, dann in England bestätigt werden solle; die Kinder bleiben bis zum Alter von zehn Jahren unter Aufsicht ihrer Mutter; die Infantin und ihre Diener erhalten zu freier Ausübung ihrer Religion eine Kirche und eine Capelle mit spanischen Priestern. Diesen Ber= trag beschwor Jakob nebst seinen Räthen in der Capelle von Westminster. Daneben aber ward ein geheimer Tractat geschlossen; dieser versprach, die Strafgesetze ge= gen die Katholifen sollten nicht vollzogen werden, der katholische Haus = Gottesdienst sen fortan erlandt; die Infantin folle von der Religion ihrer Bäter nicht ab= wendig gemacht werden; endlich, König Jakob wolle sich bemühen die Zurücknahme der gegen die Katholiken verhängten Strafgesetze vom Parlament zu erwirken. Auch Diesen Vertrag beschwor König Jatob in aller Stille im Hause des spanischen Gesandten in Gegenwart von vier Beugen und rannte dabei diesem und jenem zu, er fonne das mit dem Parlament füglich beschwören, da er ja wisse, er könne das doch nicht durchsetzen. Der leicht= fertige Budingham wäre gern noch weiter gegangen,

hätte zu einer Anerkennung der geistlichen Gewalt des Bapstes sich verstanden. Hatte ja doch Jakob selbst sich schriftstellerisch früher bahin ausgesprochen, mit einem Papste als oberstem Bischof, an welchen alle Appellatio= nen der Geistlichkeit in letter Instanz gingen, könne es allenfalls angehen! Nichts desto weniger erwiederte Ja= tob auf diesen Punct: ,, er sen kein Monsieur, der seine Religion so leicht wechsele wie sein Hemd, wenn er vom Ballsviel komme." Allein Olivarez schöpfte aus dem, was schon nachgegeben worden, die Hoffnung, daß man noch mehr nachgeben werde. Er wollte sich auf jeden Fall sicher stellen, daß auch alle geschehenen Zu= sagen wirklich in Erfüllung gingen; darum sollte die In= fantin zwar das Chebündniß schließen, aber vor der Hand Spanien nicht verlassen. In berfelben Zeit aber hatte Buckingham schon seine Gedanken über diese Ber= bindung gänzlich umgewandelt. Er war dem spanischen Hofe wegen seiner Andschweisungen und seiner unan= ständigen Vertraulichkeit mit dem Prinzen verhaßt ge= worden, hatte sich mit Olivarez entzweit, er sah daher seinen Sturz vor Angen, wenn die Infantin Karls Ge= mahlin wurde. Seitdem betrieb er bei Karlen die Rudfehr, nahm diesen selber gegen die Verbindung ein, Abreise und Aufschub follten den Abbruch einleiten. Man reifte am 29sten August mit allen Erklärungen der Freundschaft. Die Infantin nahm ben Titel einer englischen Pringessin an, ber päpftlische Dispens war ba,

der Tag der Verlodung bestimmt, nicht minder der Tag der Hochzeit, der 9te December; man bante an einer prachtwollen Estrade zwischen Palast und Kirche, Ind die Granden ein, als plößlich Lord Bristol den Besehl ershielt, er solle dem Könige von Spanien anzeigen, es müsse der Vollziehung der Heirath Eines vorangehen, daß sich nämlich der König von Spanien verpslichte, sür den Chursürsten von der Pfalz die Wassen zu ersgreisen, wenn dis zu einem bestimmten Tage seine discher versuchte friedliche Vermittelung ohne Ersolg geblies den sey. König Philipp erwiederte: nachdem Alles unsterzeichnet und beschworen, sey eine solche Forderung desleichigend für ihn und seine Schwester. Alles war das mit zu Ende. So viel vermochte Buckingham.

Und es war nicht damit zu Ende. Denn Buckingsham ruhte nicht bis er sich an dem spanischen Cabinet gerächt hatte, welches seinerseits denn freilich auch Alles ausbot, um den verhaßten Günstling zu stürzen. Jakob schöpfte wirklich eine Zeitlang Mißtrauen, sing an dem spanischen Gesandten zu glauben, daß Buckingham sogar mit seiner Entthronung umgehe, aber das Alles brachte ihn nicht weiter als zu Wehklagen, daß man ihn in seinen alten Tagen verlasse, daß Buckingham seit seiner Zurücklunst aus Spanien er wisse nicht wie viele Teusel im Leibe habe. Sobald der Herzog nur herauszgebracht, woher eigentlich das Gewitter komme, war er auch gerettet. Denn der Gesandte hatte im Vertrauen

auf Jakobs Schwäche wirklich weit mehr behanptet als je bewiesen werden konnte. Run aber mußte der Ge= 1624, sandte fort und es sollte Krieg mit Spanien seyn. Das Parlament war gleich bereit, besonders da der König einige Entschuldigungen wegen früherer Mißverständnisse mit einfließen ließ. Der Waffenstillstand der Niederlande mit Spanien war gerade abgelaufen; man schickte ben Niederländern 6000 Mann zu Hulfe. Man schiffte auch 12,000 Engländer nach Deutschland ein, um un= ter dem Grafen Mansfeld für den vertriebenen Bfalggra= fen verwandt zu werden. Wer aber war jest trauriger als der alte Friedensfürst Jakob, der sich so plöglich in den Krieg hineingeriffen fah, wider Willen, Urtheil und Neigung. Auch liefen nur schlechte Nachrichten vom bentschen Kriegsschanplate ein. Etwas tröstete es ben König, daß sich in Frankreich wiedersand, was in Spanien verloren war, eine Gemahlin für feinen Karl, in Henrietten von Frankreich, der Schwester Ludwigs XIII. Freie Andübung des Natholicismus ward wie bei dem spanischen Project für Henrietten und ihr Gefolge bedungen, die Kinder dürfen selbst bis ins dreizehnte Jahr unter der Mutter Aufsicht bleiben. Wegen der fatholi= schen Unterthanen gestand Jakob zu, daß sie künftig zu feinen Geloftrafen angehalten, nicht verhaftet und in friedlicher Privatandacht nicht gehindert werden follten. Diese Bestimmung war der Lage des Zeitalters wirklich angemessen. Allein es war kanm abzuschen, wie Jakob

sie erfüllen konnte, ohne mit seinem Volke zu zerfallen. Sie sollte deßhalb geheim bleiben, ward aber von Jakob und Karl beschworen.

Schon machte der Herzog von Buckingham Anstalt die Prinzessin von Frankreich herüberzusühren, als Jakob erkrankte. Er beharrte darauf keine Arzuei zu nehmen. Als er den Tod mit ernsten Schritten kommen sah, ent= wich auf einmal die Furcht aus diesem engen Geiste, welchen sie so lange bewohnt hatte. Er starb in christ= licher Ergebung im neunundsunfzigsten Lebenssahre, nach einer Regierung von zweinndzwanzig Jahren.

In den Tagen des ersten Stuarts fragte man sich häusig, wie es denn nur gekommen, daß Großbritannien kleiner als Britannien sey.

## A a r l I.

Wohl bedurfte es keines hohen Schwunges, um einen Vorgänger wie Jakob hinter sich zu lassen, und Karl war gern gesehn im Volk seit er mit der Spanie-rin gebrochen; anch trat er, wiewohl erst fünsundzwanzigjährig, mit einem gewissen Ernste auf, ohne jene Gemeinheit der Sitten, jene pedantische Trivialität. Aber die königliche Stellung war jest weit schwieriger als

in früheren Tagen, ein zu großen Dingen aufgelegtes Volk fühlte sich gehemmt, getäuscht, mißleitet, vor der Welt herabgewürdigt. Man war höchst ungeduldig geworden. Die firchliche Parteiung hatte überhaupt den Beift der Prüfung geschärft und, weil der Beift feine Standesunterschiede kennt, die Gemeinen gehoben; keine Seele glaubte mehr in England daß ein Stuart, weldem Gott die Erbfrone bescherte, nun auch sofort für den weisesten Mann im Lande gelten musse. Man trennte die Berechtigung zur Macht von dem Vermögen fich ih= rer weislich zu bedienen und fing an das weltliche Regiment etwas tiefer zu stellen. Alls nun König Karl damit begann, daß er doch in Henrietten von Frankreich eine papistische Königin ins Land brachte, erfälteten sich die Gemüther auf einmal und man verwünschte den Günstling, der als ein unseliges Vermächtniß vom Vater auf den Sohn übergegangen war. Dazu der Arieg und 700,000 Pfund Schulden. Statt bem Könige in seiner Noth mit Geldmitteln entgegenzukommen, bat das Parlament, argwöhnisch wegen der Religion, um Vollftredung ber gesetlichen Strafen gegen die Reenfanten, zeigte sich übrigens ungemein schwierig, bewilligte selbst das Pfund = und Tonnengeld nur auf ein Jahr, unge= achtet es seit Heinrich VI. üblich war es für eine ganze Regierung zu bewilligen. Bei fo bewandten Umftänden lag es sehr nahe den Krieg mit Desterreich aufzugeben, der, wie er geführt ward, doch keinen Erfolg versprach,

den spanischen Krieg aber lieber gar nicht anzufangen; denn dieser war noch nicht erklärt, es war auch noch in den Niederlanden zu keinen Feindseligkeiten gekom= men. Statt beffen stürzte sich Rarl jählings in biefen neuen Arieg, indem er einen Angriff auf Cadir machte, der noch dazu mißlang. Von nun an aber werden alle Geldanmuthungen noch übler aufgenommen, in beiden Bäufern entwickelt fich Widerstand, man gahlt Beschwerden auf und das Unterhaus droht mit einer förmlichen Anklage gegen den Herzog von Buckingham. Zwei Jahre hatte Karl regiert und löste schon sein zweites Parlament auf, ließ dann das Tonnengeld forterheben, 1626. gleich als ob es bewilligt wäre, machte Zwangsanlei= hen, verfaufte eine Domane nach ber andern und stürmte nun über das alles noch in einen dritten Krieg hinein, mit Frankreich. Es war männiglich bekannt, daß Buckingham auch daran Schuld sey. Denn als der vor zwei Jahren nach Frankreich geschickt ward, um Henrietten nach England zu geleiten, warf er seine kecken Augen auf die junge frangösische Königin Unna, welche die altere Schwester jener früher umworbenen spanischen Infantin war. Von seiner Unwiderstehlichkeit durch manche glänzende Erfahrung überzengt, glaubte er Erhörung in den Blicken der Königin zu lesen und es kam sogar zu einer höchst austößigen Liebeserklärung. Von nun an verbat sich der Cardinal Richelien, daß Buckingham je wieder nach Frankreich fomme. Gine solche Beleidigung

glaubte dieser durch nichts Geringeres als einen Krieg rächen zu mussen und stimmte den König leicht dafür. Eben so leicht war der Vorwand gefunden. Die französische Regierung stand im Begriffe ihren Protestanten La Rochelle, ihren wichtigsten Sicherheitsplat, zu entrei= fien, man kannte ben Eifer bes englischen Volks für die protestantische Sache, hoffte seiner Begeisterung jede Bewilligung für einen Krieg abzugewinnen, welcher zur Unterstützung dieser Bedrängten unternommen würde. Gleichwohl hatte man falsch gerechnet; denn es war allgemein verlautet, wie es lettes Jahr gegangen. Da= mals hatte der König dem französischen Hofe einige Rriegsschiffe zu Hulfe geschickt, um sie gemeinsam gegen die Republik Genna, die Freundin Spaniens, zu ver= wenden; Richelien aber ließ sie vor La Rochelle aufern. Sogleich entbraunten die englischen Seelente, faßten eine Erflärung ab, lieber als gegen ihre Glaubensbrüder fechten wollten sie nach England zurück, um dort wegen Ungehorfams gehängt zu werden; legten das Blatt in die Bibel ihres Napitans. Und Rapitan Benning= ton gab ihnen Recht, mußte aber den ganzen Zorn des Röniges erfahren, welcher durchaus die Escadre gur Berfügung Franfreichs gestellt und die Seeleute bestraft wissen wollte. Darum glanbte auch niemand, es gelte bem Glanben, als sich nun Buckingham selber an die Spike der Flotte stellte, welche den Hugnenotten in La 327. Rochelle Hülfe bringen follte. Nun, seinen Muth be-

währt er, aber in noch viel höherem Grade seine Ilnge= schicklichkeit. Der Angriff auf Die Insel Rhé scheitert durchaus, ein Paar tausend Engländer sind in frevelhaftem Leichtsinn hingeopfert, und Buckingham kehrt mit Unchre, aber so beiter gurud als er gegangen, wird selbst mit Entschuldigungen, daß man ihn ohne Hülfe gelassen, vom Könige getröstet. So mard ber Waffen= ruhm Englands, welchen Königin Elisabeth gründete, abermals Preis gegeben durch einen Arieg, jum Scheine für den Protestantismus geführt, der aber in Wahrheit gang gegen sein Jutereffe lief. Denn man wußte recht gut, daß Fraufreich, welches die neue Lehre auf eigenem Boden ungern sah und um jeden Preis diesen bewaffneten Staat im Staate los fenn wollte, den dentschen Protestantismus zum Nachtheile Desterreichs gern for= bere. Beides die vereinigten Niederländer und der Ronig von Dännemark, der auf deutschem Boden die protestantische Sache ohne Erfolg verfochten hatte, hofften von Frankreich Gulfe in ihren Bedrängniffen und em= pfanden die Mißgriffe des Königs von England schwer. Karl aber ward für seine Unterthanen ein Gegenstand der Abneigung und Geringschätzung. Unter solchen Um= ständen versammelte er sein drittes Parlament, sprach hier Drohworte aus, auf die Ergreifung anderer Maß= 1628. regeln hindeutend, wenn man fäumig sen in seiner Pflicht, und machte dadurch lebel ärger daß er hinzufügte, man möge das nicht als eine Drohung verstehen, denn

er verschmähe es solchen zu drohen, die ihm nicht gleich= ständen. Das Unterhaus stellte nun zwar Subsidien in Aussicht, allein es erhob Beschwerde wegen mehrmaliger willfürlicher Einkerkerung von Parlamentsmitgliedern, welche für die Rechte des Landes gesprochen, verlangte Sicherheit vor willfürlicher Verhaftung für jeden Engländer, in feinem Berhaftsbefehle dürfe Die Urfache der Verhaftung fohlen, fonst sen er ungültig, es ver= langte, daß keine Albgabe, Anleihe oder freiwillige Gabe ohne Einwilligung des Parlaments erhoben werde. Und das Oberhaus trat dem bei. Alls die fönigliche Ent= scheidung hierauf ein Paar Monate hindurch ausblieb, ging man noch einige Schritte weiter. Man arbeitete die berühmte Bitte um Necht, bill of right, aus, in welcher kein einziges neues Recht begehrt wird; man be= gnügt sich aufzuweisen, was in Bezug auf Steuern und Leistungen vom Bermögen jeder Art und in Bezug auf persönliche Freiheit anerkanntes altes Necht fen, legt die Fälle dar, in welchen dieses verletzt worden, und bit= tet um Wiederherstellung. Der König schrieb zuerst eine zweidentige Antwort unter die Bill; als man indeß einen deutlichern Bescheid erbat und aber= mals Miene machte ben Günstling anzuklagen, er= schien der König im Parlament, befahl die frühere Antwort zu durchstreichen und die Formel der Gewährung mit französischen Worten, wie hergebracht, in folgender Fassung darunter zu schreiben: Soit droit

fait come est desiré. "Es geschehe Recht wie gewünscht wird."

Das Parlament hielt mit den Subsidien Wort, unterließ gleichwohl nicht, eine Beschwerde gegen die übermäßige Gewalt des Günstlings einzureichen, hoffte die Berücksichtigung berselben durch das Pfund- und Tonnengeld zu erzwingen, mit welchem man noch nicht im Reinen war, weil der König die Anwendung der bill of right auch auf dieses nicht gelten ließ. Karl aber vertagte lieber das Parlament. In der dritten 3uni. Woche barauf ward ber Arzt Buckinghams, Doctor Lamb, von einem Volkshaufen auf der Gaffe von London crmordet. Man las eine Mauerschrift: "Wer regiert das Reich? Der König. Wer regiert den König? Der Berzog. Wer regiert den Berzog? Der Teufel. Der Herzog sehe sich vor, soust wird er noch schlimmer bedient als sein Doctor." Buckingham wollte eben mit der Flotte nach La Rochelle, scheinbar, um den Rrieg fort= zuseßen, allein es sollte seine Aufunft die Einleitung zur Unterhandlung mit Frankreich feyn. Alls er am 23sten August sein Zimmer verließ, um in den Wagen zu stei= gen, erhielt er einen Stoß in die Bruft mit einem Defser, welches in der Wunde steden blieb. Der Mörder blieb am Orte, zog sein Schwert, rief: "Ich bin's, ich bin der Mann." Es war Felton, ein Protestant, früher Liente= nant unter den Landtruppen. Wegen Zurücksetzung war er ausgetreten. Die lette Vorstellung des Unterhauses

hatten ihn überzeugt, Buckingham sen Ursache an den Leiden des Bolks, sein Tod sen ein Verdienst um König und Vaterland. Felton erklärte vor seinem Tode, er sehe ein, doch Unrecht gethan zu haben. Er starb standshaft, in Ketten aufgehängt, vom Volk beklagt und gestegnet; aber Buckingham ward in der Westminsterabtei beigesetzt, zu berühmten Todten, heimlich, damit der Volkshaß nicht gewaltsam ansbreche.

land gekommen. Der König wollte den Felton gefoltert wissen, damit er seine Mitschuldigen angebe. Der aber schwur bei seiner Seelen Seligkeit, er allein wisse darzum. Als Lord Dorfet und der Bischof von London Land fortsuhren ihn mit der Folter zu bedrohen, antwortete er: wohl! aber er werde dann sie beide als Mitschuldige neunen. Die Nichter erklärten, die englisschen Gesetze erlaubten die Folter nicht. Mit Recht. Wie unzählige Male hatte man sie aber unter Elisabeth zugelassen!

Niemand trat in die Stelle des Günstlings ein, es müßte denn die Königin seyn, welche Buckinghams Uebermuth von jeher schwer ertrug. Von unn an regte sie die schönen Hände freier. Karl, von reinen Sitten, hatte Gesühl für hänsliches Glück. Aber Henriette hatte nicht genng an seiner Liebe und Treue, sie wollte auch durch ihn ein Land beherrschen, welches ihr im Grunde wenig zusagte. Die eifrigsten Katholiken suchten für ihre

Entwürfe einen Stütpunct in den Gemächern der Ronigin. Sonst zog ber König von jest an niemand fleisiger zu Rathe als Sir Thomas Wentworth, den der Chrgeiz verlockt hatte von scharfer Opposition im Unter= hause in den königlichen Rath überzutreten, und der nun raschen Schrittes zum Statthalter von Irland und zum Grafen Strafford stieg. Es war ein harter, aber fraft= voller Mann, jest über Alles beflissen die Macht der Rrone zu verstärken. Er wollte Ummschränktheit, aber jum Besten bes Volks gebraucht. Aber Karl gefiel sich immer mehr auf gefährlichen Wegen. Alls im Januar 1629 das Parlament wieder zusammentrat, kam es heraus, 1629. daß ein Abdruck der bill of right circulire, mit der er= sten ausweichenden Antwort des Königs. Der könig= liche Buchdrucker ward vorgeladen, gestand, ihm sen die Unterdrückung des ersten Abdruckes von 1500 Erempla= ren befohlen worden und die Anfertigung dieser neuen Alusgabe. Roch überwog die Chrfurcht vor der Krone, man berührte diese schimpfliche Sache nicht weiter, aber man vergaß sie darum nicht. Um so hestiger brach um das Pfund= und Tonnengeld der Tumult im Unterhause aus. Das Haus war nicht zu bewegen, den Boll für die ganze Zeit der Regierung des Königs zu bewilligen. Der Sprecher, welcher auf des Königs Befehl die Ver= sammlung vertagen sollte, erlitt Gewalt, ward festgehal= ten auf seinem Stuhle, so fehr er weinte und schrie. ells der König davon vernahm, ließ er den Thürsteher marz 2.

12

Engl. Revol. 3. Aufl.

Des Hauses befehlen, er solle sich mit seinem Stabe zu= rückzichen, wodurch an sich schon, altem Gerkommen gemäß, jede Berathung aufgehoben ward. Allein es ging dem Thursteher wie dem Sprecher; man nahm ihm die Schlüssel des Saales ab, verschloß die Thure. Nicht lange so klopfte ein Beamter des Hauses von außen an, um eine königliche Botschaft zu überbringen, er durfte nicht hinein. Jest ließ der König den Sauptmann der Wache rufen, befahl ihm die Thure zu sprengen. Inzwischen aber hatte das Hans schon einen Beschluß gefaßt, in welchem es jede Erhebung des Bolls für ungesebmäßig erklärte, und jeden für einen Verräther, der ihn erheben ober auch bezahlen würde. Der Hauptmann fand die Versammlung nicht mehr, sie hatte sich bereits, der königlichen Botschaft gemäß, bis zum 10ten März vertagt. Um Morgen Dieses Tages erschien ber König im Hause der Lords und löste das Parlament auf, ohne das andere Haus hinzugurufen. Er erklärte, das aufrührerische Betragen des Unterhauses sen Schuld, doch verurtheile er nicht alle Mitglieder, allein es gebe Vi= pern darunter, die er zu bestrafen wissen werde. Er habe gezeigt daß er keinen Widerwillen gegen Parlamente hege, aber fortan werde er jede Mahnung daran als eine strafbare Vermeffenheit betrachten. Nenn Mitglieber des Unterhauses wurden verhaftet, darunter der Hamptanstifter Hollis.

Karl war entschlossen fortan ohne Parlament zu regie=

ren. Dann mußte er aber vor Allem Frieden haben. Es war nicht schwer mit Frankreich abzuschließen, da La Rochelle ohnehin schon gefallen, im Jahre darauf kam Men. 5. auch der Friede mit Spanien zu Stande. Wenig fehlte so hätte Karl sogar sich mit Philipp IV. zur Bezwingsung der General=Staaten verbunden, unter der Bedingsung, daß er die Insel Seeland für sich behalte. Doch er wagte es am Ende nicht.

Jett galt es rasch Hand anzulegen, um ohne Parlament die Einnahmen der Krone zu vermehren. Das Pfund= und Tonnengeld ward forterhoben, mancher Boll erhöht. Die Recusanten setzte man auf bestimmte Sum= men, die sie jährlich in den Schatz einzugahlen haben, und man dehnte die Forderung mit der Zeit (1637) auch auf die irländischen Recusanten aus. Der schottische Abel mußte jett einen Theil der geistlichen Güter her= ansgeben, auf welchen die Krone Ausprüche machte. Viele Forsten wurden der Krone zugesprochen. Man ging weiter, schlug einen Weg ein, welchen König Ja= fob angebahnt. Diesem machten die unaufhörlichen Senden in London Sorge, er schrieb sie der Uebervölferung zu, wollte um die Hauptstadt nicht weiter wach= fen laffen, verbot burch eine Verordnung die Aufführung neuer Gebäude. Weil aber die Gerichtshöfe dahin ent= schieden daß es dazu eines Gesetzes bedürfe, so blieb bie Sache beruhen und die Stadt erweiterte sich jugend= fräftig nach allen Seiten. Karl nahm nun die Sache

wieder auf, ließ durch Commissarien die Eigenthümer

der neuen Hänser vorladen. Da mußten Viele schwere Geldbußen zahlen und ihre Gebände wurden obendarein niedergeriffen, wodurch z. B. ein einziger Speculant zweiundvierzig Gebände verlor. Co kam es daß die Mehrzahl sich glüdlich schätzte mit Brüchen und einer jährlichen Hausstener davon zu kommen. Der König stieg nun höher noch mit gelehrten Forschungen in das Alterthum hinauf, um nutbare Soheitsrechte aufzuspn= ren. Während des letten frangofischen Krieges hatte er von den Sechäfen und den Kustengebieten die Stellung von bemannten Kriegsschiffen gefordert. Dieses Unfin= nen war dem gegenwärtigen Seewesen nicht mehr ange= messen; allein die Krone berief sich auf altes Herkom= men und auf das was für Königin Elisabeth in den Tagen der Armada geschehen. Dieses Beispiel paßte nicht, es galt damals die Vertheidigung des eignen Landes mit Anspannung aller Kräfte, allein man gab für den Augenblick nach. Jetzt aber ward in tiefem 1634. Frieden eine Stellung von Rriegsschiffen ausgeschrieben, und zwar über das ganze Königreich, und so sollte es jedes Jahr gehalten werden. Die Koften wurden in Geld gesett, so daß der König die Ausrüstung übernahm, wie benn wirklich zum Scheine einige folder Ansruftun= gen geschahen. Die königliche Einnahme wuchs da= durch jährlich um 218,500 Pfund. Man nannte das ship money, Schiffgeld, und rechtfertigte die Erhebung

ans den Zeiten der Angelsachsen und des Danageldes her. Lord Strafford schrieb gang triumphirend aus Irland: "Seitdem der König das Recht hat eine Steuer zur Ausrüftung einer Flotte auszuschreiben, muß es fich mit der Werbung eines Heeres eben fo verhalten, und derfelbe Grund, der ihn berechtigt ein Heer zu werben, um einer Invasion zu widerstehen, wird ihn auch berechtigen dieses Heer ins Ausland zu führen, um ihr zu= vorzukommen. Ueberdem, was Gesetz in England ist, ist auch Gesetz in Schottland und Irland. — Last den Rönig nur wenige Jahre sich bes Krieges enthalten, damit sich seine Unterthanen an die Bezahlung der Steuer gewöhnen, und er wird sich mächtiger und geehrter schauen als einer seiner Vorfahren." Ein wohlhabender Guts= besitzer in Buckinghamshire, John Hampden war ande= rer Meinung; ein stiller freundlicher Mann von wenig Worten und der am liebsten auf Andere hörte, aber dicht unter seinem schlichten Gewande lag die eherne Brust der Beharrlichkeit verborgen und sah bisweilen darans hervor. John Hampden weigerte sich die arm= feligen zwanzig Schillinge Schiffgeld zu bezahlen, die auf sein Theil fielen, nicht ans Widersetzlichkeit, sondern mit eben so viel Bescheidenheit als Ernst, immer gang klein= laut und anspruchslos, aber immer gleich fest, sprach er die richterliche Entscheidung an, ob er wirklich schuldig sen zu zahlen. Die Richter der Schatzkammer hätten lieber geschwiegen; am Ende entschieden sie, ihrer acht 1637, gegen vier wider ihn, allein rings im Bolf hielt man

Hampbens Grunde für siegreich und sein Rame scholl weit durch das Land. Männer von folder Haltung wie Hampben find zu allen Zeiten selten. In gang anderer Art trat damals Prynne hervor, ein Sadywalt, gang erfüllt von puritanischen Meinungen, ber in seinem Hystriomastix, einem Quartbande von 1000 Seiten, Tang und Maskenguge und Schauspielwesen und gang besonders die Verkleidung von Männern in Weibertracht als Werke des leidigen Teufels verdammte. Es schil= dert seinen Charafter, daß er auf die Frage: ob er denn nicht bei einer Verfolgung von Christen burch die Beiden sich in Madchentracht gerettet haben würde? ant= wortete: "lieber den Tod." König und Königin tangten gern, liebten Maskenzüge, Die Königin ließ sich auch in Hossichauspielen bewundern. Alsbald beschloß der Eiferer Land für Gottes und des Hofes Ehre Alles aufzubieten, ließ nicht nach bis Prynne als Verletzer der Majestät vor Gericht gestellt war. Er erklärte Rönig und Königin gar nicht gemeint zu haben, half nichts, 1634, er ningte durch Richterspruch beide Ohren verlieren, am Pranger stehen, 5000 Pfund Buße gahlen, sein Buch verbrennen sehen, und sollte nun ewig im Gefängniß bleiben. Seine Ohren fielen, er ließ fie annähen und fie wuchsen ihm im Kerfer wieder an. Er ward nicht matt, 1637. schrieb wieder, erlitt nach drei Jahren dasselbe Urtheil. Während bes Processes sprach Lord Finch, Der Dber=

richter: "Ich glaubte, Berr Prynne hatte feine Ohren mehr, aber mir fommt's vor, er habe noch Ohren," und ein Gerichtsdiener mußte nachsehen. "Meylords," rief Prynne, ich bitte Gott um nichts als daß er euch Dhren geben möge, um mich anzuhören." Während der Vollziehung sprach Prynne zu der Volksmenge, Die unzählig zusammengeströmt war: "Christen, wäre es uns um unsere eigene Freiheit zu thun gewesen, so befänden wir und nicht hier," (benn er hatte Genoffen feines Schicffals, und eben so heldenmuthige,) ,,um euer Aller Freiheit willen haben wir die unfrige aufs Spiel ge= sett. Wachet über diese, ich bitte end, haltet fest, send tren der Sadje Gottes und des Landes, sonst werdet ihr und eure Kinder in ewige Knechtschaft gerathen." Man rief ihm Beifall zu. Die Vermählung von firch= licher und politischer Freiheit ward damals im Gerzen des Volks eingesegnet. Mochte der Gine dem Hampden als Mufter folgen, dem Andern das Beispiel Prynnes vorlendzten, man erkannte ben gleichen Boden, auf welchem beide standen. Pronnes Laufbahn war nicht zu Ende, aber noch manches Jahr verging daß Rarl unum= schränft herrschte.

Land, jest Erzbischof Land, war in seiner Art ganz ein Wentworth, nur noch unbedingter, weil er sich als Kämpfer in einem heiligen Beruse betrachtete. "Durch und durch" ist sein Wahlspruch. Schon hat er die englischen Kirchen wieder mit allerlei Zierrath und mit Bil-

dern angefüllt und sie so dem Buritaner zum zwiefachen 1638. Gränel gemacht, als er 1638 Austalt trifft, Die engli= sche, durch ihn nen zugestutte Liturgie zugleich mit einem neuen geiftlichen Gesetzbuche in Schottland einzu= führen. Beide waren von einigen willfährigen schotti= schen Bischöfen durchgesehen und gebilligt, aber weder die Synode, noch das Parlament des Königreichs hatte sie genehmigt. Wir stehen hier am Wendepuncte der Regierung Karl Stuarts. In der Kathedrale von Edin= burg brach am 23sten Julius, gleich bei dem ersten neuen Gottesdienste der Aufstand ans. Die Weiber waren voran, riefen: "Die Messe ist hereingekommen, Baal ift in der Kirche," warfen ihre Stühle nach den Geistlichen, trieben sie hinaus. Bald war ein neuer Covenant durch gang Schottland gebildet. Die Verbündung begehrte die Wiederabschaffung des aufgedrun= genen Episcopats. In aller Stille schickte Richelien aus Frankreich Geld zur Unterstützung. Man rüftete sich 3mm Widerstande. Wer war da froher als die Purita= ner Englands! wer aber getäuschter in seinen Hoffmm= gen als Rarl, ber feit über acht Jahren burch ben Frieden ummischräufte Fürst, der um Arieg führen sollte, und gegen seine eignen Unterthanen! Dieser Rrieg be= 1639 gann im Mary 1639. Alles ließ fich aber so bedent= lich an, daß der König bald die Hand zum Vergleiche bot. Allein die Covenanter verlangten die unmittelbare Entfernung ber Bischöfe aus ihrem Parlament. Nichts

desto weniger rieth Land jest wiederholt zum Frieden, er ber ben Krieg mit unbedachter Hand entzündet hatte, ihm aber trat der Lord = Statthalter von Schottland, Margnis von Hamilton entgegen, erklärte, die königliche Würde verlange Bestrafung ber Rebellen. ,, Mit Peit= ichenhieben," ichrieb Strafford aus Irland, "muß man Diese Leute zur Vernunft bringen." Rarl trat Diesen Beiden bei. Diese Entscheidung bedeutete soviel als be= schließen, daß nach unn 11 Jahren wieder das Parla= ment von England berufen werden folle. Und jo geschah es. Das Parlament trat am 13ten April 1640 1640. zusammen zur unfäglichen Freude des Bolks. Eben fo viele Trauer folgte seiner schlennigen Unflösung schon am 3ten Mai. Diese Auflösung, unverrichteter Sache wie sie sich begab, war darum ein unverzeihlicher Feh= ler, weil die Bernfung eine gebieterische Nothwendigkeit gewesen war. Auch ließ sich Alles gerade so vorher er= warten, wie es im Parlament sich fand. Der König fprach allein von nöthigen Bewilligungen gegen Schott= land und bewies, daß die Covenanter fogar sich um französische Hülfe bewarben, das Unterhaus sprach nur von seinen Beschwerden über Land und über die Forter= hebung des Ediffgeldes. Für die vermittelnde Mah= nung der Lords, mit der Geldbewilligung voran zu ge= hen, hatten die Gemeinen kein Dhr. Da verfügte Karl Die Auflösung, und das geschah während die Schotten sich gang friegerisch organisirten. Sie gingen über ben

Tweed, griffen an, als Karl noch ungernftet. Doch machten sie an der Granze von Dortsbire Salt, gleich als fürchteten fie selber zu siegen. In Diesem Drange versammelte Karl, von allen guten Geistern verlassen, allein das Oberhaus. And jest geschah nur was zu erwarten war. Das Oberhans selber konnte die ungeheure Berantwortlichkeit dieses Augenblickes nicht auf sich nehmen wollen. Vier Jahrhunderte lagen zwischen der Gegenwart und jener Zeit, da das Dberhaus allein bas Parlament bedentet hatte. Es war keine Möglich= feit sie gurndzurufen. Zwölf Peers vereinigten sich an einer Bittschrift um ein Barlament beider Säuser, 10,000 Einwohner von London thaten ein Gleiches. Das vollständige Parlament ward zum 3ten Rovember bernfen. Rarl, burch schwere Sorgen verduftert, eröff= nete die Situng ohne gewohnten Pomp, begehrte Sold für sein Beer jum Zwecke ber Vertreibung ber Rebellen, versprach Albhülse der Beschwerden. Der Ausdruck ,, Re= bellen" für das schottische Heer mißfiel allgemein; denn man war ja mit demselben schon in Unterhandlung ge= treten. Die Beschwerdeschriften ans allen Grafichaf= ten häuften sich zum Erstannen an, und John Hampben faß in diesem Unterhanse, in welchem die Krone, wenn sie Alles aufbot, nur auf ein Drittel ber Stimmen gah= len konnte. Reben Hampdens folgerechter Ruhe beweg= ten sich Männer von rastloser politischer Thätigkeit, vor Allen Pym. Aber es lag auch eine ungeheure Arbeit

vor, wenn man alle den Schutt, welchen die Tudors angehäuft, vor Allem ihr göttliches Recht hinausschaffen und auf bem alten Grunde wieder bauen wollte, auf welchem die Freiheitsbriefe der Plantagenets ftanden. Um gefährlichsten drohten, noch freilich mehr aus dem Hintergrunde, diejenigen Röpfe, in welchen sich politi= scher Fanatismus mit religiösem mischte. Warum ließ man boch Leute dieser Art nicht ruhig answandern, um in den neuen Ansiedelungen von Nord-Amerika nach ih= rem Wunsche zu leben? Kirchliches und politisches Misvergnügen hieß Viele im Jahre 1637 Diesen Weg ergreifen. Schon and hatten Pum und Hampben eines der Fahrzeuge bestiegen, die zu diesem 3wecke auf ber Themse lagen, auch ein finsterer plumper Geselle, Oliver Cromwell geheißen, hatte sich ihnen zugesellt; er saß im Parlament von 1628, ohne sich durch etwas hervorzuthun, als durch feinen Eifer gegen die Papisten. Plöhlich verbot ein Befehl des Staatsrathes folche Auswanderungen, in der Meinung daß sie dem innern Wohl= ftand Radytheil bradyten, zwang die Zufunft diefer Manner dem englischen Boden auf. Unter den Fanatikern bes jetigen Unterhanses ward besonders Henry Bane genannt, ber in seinem zwanzigsten Jahre bie lange Seefahrt nach Amerika bloß um deßhalb gemacht hatte, um das Sacrament in Neu-England stehend, nicht papistisch knicend wie zu Hause, genießen zu dürsen. Manchen lag schon die Republik im Sinne als das Mittel zur

vollkommensten politischen Freiheit. Die richtige Politik der Krone hätte nun geboten die erhitzten Gemüther da= durch vom firchlichen Streite abzulenken, daß man in Die Bahn politischer Berbesserung und Wiederherstellung mit Offenheit einlenkte. Die Minwirkung des Oberhaufes zu der Gesetgebung mußte und fonnte bewirken daß die nöthigen Veränderungen nicht übereilt einträten. Der König hatte im Oberhause Freunde, auf die er gab= len durfte. Denn alle Bischöfe und die Hälfte der Lords verdankten ihren Sit ihm selber oder seinem Vater. Rur daß ja alle Rathgeber entfernt blieben, welche die politische Aufrichtigkeit des Königs verdächtigen mußten! Unglücklicher Weise schlug Karl gerade den entgegenge= fetten Weg ein. Er glaubte ohne Straffords fraftvol= len Rath nicht zum Ziele kommen zu können. Gilends ward "der große Abtrünnige," wie man im Bolfe ihn nannte, aus Brland entboten. Strafford erfamte Die wahre Lage der Dinge. "Ich fann," fdrieb er, "Ew. Majestät im Barlament von keinem Rugen seyn; meine Gegenwart wird im Gegentheile Ihre Gefahren vermeh= ren und mich meinen Feinden überliefern. Erlauben Sie mir, mich in Irland ober bei dem Heere, wie Sie es für gut finden, entfernt zu halten; dort kann ich 3h= nen noch dienen und mich dem mir drohenden Berber= ben entziehen." Der König antwortete: "Ich kann hier Enre Dienste nicht entbehren. Co wahr ich König von England bin, 3hr laufet bier feine Gefahr; fie follen

fein Haar auf Eurem Hampte antaften." Eben mur hatte das Unterhans ein Zeichen von seiner Gewalt ge= geben. Es unterzog den Proces von Pronne und von vier seiner Leidensgefährten einer Revision, cassirte das Urtheil, vernrtheilte Die Richter Der Sternfammer jedem von ihnen 5000 Pfund zu bezahlen und erhielt ihre Loslaffung. Sie zogen gemeinfam unter mendlichem nov. 7. Inbel in Triumph in London ein, und gerade jest ward es lant: " der Strafford ist da. " Ilm Iten November traf er in London halb frank ein, und bereits am 11ten beschloß das Unterhans bei verschlossenen Thuren seine Anflage, auf Boms Antrag. Man fannte den gewalt= samen Charakter des Grafen: es kam auf Sieg ober Tod an. Strafford bejand fich gerade bei dem Könige, als die Nachricht von dem Beschlusse des Unterhauses cinlief. Sofort eilte er in bas Oberhaus, aber Bym war ihm mit seiner Botschaft schon zuvorgekommen. Strafford fand die Thure verschloffen, fuhr den Thursteher an daß er gogere ju öffnen, schritt durch ben Caal seinen Sit einzunehmen. Aber mehrere Stimmen riefen ihm zu, er solle sich zurückziehen; er stutte, gehorchte langfam. Eine Stunde verging und man berief ihn guruck. Er mußte an den Schranken fnieend die In= flage der Gemeinen vernehmen und daß man auf ihr Begehren beschlossen habe ihn im Tower zu verwahren. Eben so erging es dem Erzbischof Land. Dieser Dop= pelsieg erhob die Gemüther der Gemeinen. Ginige ver=

haßte Rathe zweiter Ordung demuthigten fich vor dem Unterhause, andere flohen ins Ausland. In England lebte seit einiger Zeit die Mutter ber Königin, Maria von Medicis, durch Richelien ans Frankreich flüchtig. Sie war dem Volke verdächtig. Man fragte beim Un= terhause an, was mit ihr zu thun sen. Dieses bewilligte 10,000 Pfund für ihre Abreise. Wie gern ware Ronigin Henriette auch gereist! Es ist flar, das Unterhans hatte die Mitregierung angetreten, und es traf im 1641. ersten Monat des neuen Jahres Austalt sich derselben für die Daner zu versichern. Es war im Jahre 1330 festacsett, jedes Jahr solle Parlament senn. Keine Freiheit war mehr in Abgang gefommen als Diese. Jest schling man vor, spätestens jedes britte Jahr follte Barlament seyn, und legte, wenn die Krone damit faume, den Peers die Freiheit bei es zu versammeln, und wenn die Peers ihre Pflicht nicht thun, follen die Sheriffs Anstalt zu den Wahlen des Unterhanses treffen, und fäumen diese, so sollen die Unterthanen auf eigene Sand Wahlversammlung halten. And foll fünftig das Parlament nicht vertagt ober aufgelöst werden können, che es funftig Tage gesessen, es ware benn daß beide San= fer darein willigen. Das Oberhaus gab der Bill seine Zustimmung und ber Rönig wagte nicht sein anfängliches Rein lange fortzusehen. Aber indem er seine Gin= willigung anssprach, gab er zu gleicher Zeit zu erkennen, wie schmerzlich er fühle, man habe die Sand an

feine Krone gelegt. ,, Rach folden Zugeständniffen," sprach er, "sehe ich nicht mehr, was Ihr ferner von mir begehren und ich Euch abschlagen könnte. Ihr habt die Regierung zerstückelt und ich fann fagen, daß fie beinahe ans den Angeln gehoben ift. " Indeß waren die Hülfsmittel der Krone keineswegs erschöpft. Sie fah zur Behauptung ihrer Macht drei Handhaben vor fid). Erstens: Man wußte, in Religionsfachen fen Die Einigkeit der Stimmführer im Parlament fo groß nicht. Weber wollten die Lords im Ganzen darin so weit ge= hen als die Gemeinen, noch waren die letzteren unter sich einig. Biele von Diesen verlangten die völlige Beseitigung der bischöflichen Bürde. Gine fleinere Partei, darunter Bym und Hampden, betrachteten diese Frage überhaupt mehr staatsmännisch. Mochten die Bischöfe als Vorstände des Kirchenwesens immerhin bleiben, doch wäre ihnen ihre Entfernung aus dem Oberhause gang recht gewesen; dahingegen die Mehrzahl der Lords überhaupt nicht an die Bischöfe gerührt wissen wollte. Diese Handhabe konnte haltbar werden, wenn man eine zweite damit verband. Wie, wenn man die Männer der Op= position, die Grafen Bedford und Effer aus dem Dber= hause, einen Pym, Hampben, Hollis aus den Gemei= nen nuter die ersten Räthe der Krone beriefe? War es nicht die natürliche Folge, daß sie dann ihr Interesse näher an das der Krone knüpften und daß so die fahigsten Staatsmänner mit den ausschweifenosten Par-

teimännern zerfielen? Wirklich waren Unterhandlungen Dieser Art im Gange, Bym sollte Rangler Der Schaß= fammer, Hollis Staatssecretar, Hampben Erzieher bes Brinzen von Wales werden. Iluglücklicher Weise aber bot sich noch eine dritte Auskunft dar. Unter der eng= lischen Urmee herrschte vieles Misvergnügen, weil ste Mangel litt und offenbar Vernachlässigung erfuhr, wäh= rend für die schottische alle Sorge getragen ward. Da traten nun eine Augahl Offiziere bes englischen Heeres in geheime Unterhandlung mit der Königin, es war die Rede von einem Handstreiche für den König durch das englische Heer. Unglücklicher, aber leicht begreiflicher Weise erschien dem Könige dieser Weg als der königlichste. Rann aber verlantete etwas davon durch unvorsichtige Alenserungen, als auch die Parteihänpter fogleich in den Mittelpunct der Bewegung gurudtraten, Straffords Un= tergang beschlossen und zu gleicher Zeit des schottischen Heeres sich versicherten, sowohl daß es auf englischem Boden bleibe, als daß es ihre Angelegenheiten stütze. Beides mußte durch Geld geschehen. Man bewilligte ihm 125,000 Pfund zum Unterhalt und 300,000 Pfund

Warz 22- und Entschädigung. Straffords Proces aber begann. Er ward von Morgens nenn Uhr an täglich in der Westminsterhalle verhört. Achtzig Peers sasen zu Gezrichte, darunter keine Bischöse; denn das Unterhans hatte gewünscht, daß sie nach altem Branche von dem

Urtheile über Blutfachen entfernt blieben. Seine An= flage betrieb das Unterhaus durch einen Ausschuß, an dessen Spite sich Pym befand. Neben den Mitgliedern des Unterhauses sah man als Mitankläger irländische Commissarien siten. König und Königin waren in einer Loge oberhalb der Beers zugegen; auf der Gallerie befanden sich unter den Zuhörern viele Damen von Range. Strafford hatte in seiner rafchen Laufbahn zu ben hoch= sten Ehren niemals eine Widerwärtigkeit erlebt. Man fannte ihn in den Tagen seines Glückes als einen hochfahrenden und übermüthigen Mann; jest aber in der Widerwärtigkeit entwickelte er eine wunderbare Belaffen= heit. Der Graf vertheidigte sich siebzehn Tage lang ge= gen dreizehn verschiedene Ankläger mit edler Mäßigung, that dar daß der Begriff des Hochverrathes, dessen man ihn zeihe, auf seine etwanigen Verschulden nicht anwend= bar sey, daß die von seinen Unklägern aufgestellte Lehre des accumulativen Verrathes ein Unding sey, weil nie= mals aus der Häufung von unwesentlichen Dingen etwas Wesentliches herausgebracht werden könne. Um Schlusse sprach er: "Mylords, diese Berren behaupten, sie spräden zur Vertheidigung bes gemeinen Wefens gegen meine willkürliche Tyrannei, erlauben Sie mir Ihnen ju fagen, ich spreche zur Vertheidigung bes gemeinen Wesens gegen ihren willfürlichen Verrath. Wir leben unter bem Schirme ber Gesethe; barf es geschehen, baß wir durch Gesetze umkommen, die gar nicht vorhanden Engl. Revol. 3. Aufl. 13

find? Ihre Vorfahren haben mit weiser Sorgfalt die furchtbare Unklage bes Hochverrathes burch eigene Statuten erschwert. Buhlen Gie nicht um die Ehre fennt= nifreicher und geschickter zu sehn in der Runft das Le= ben zu nehmen. Bewaffnen Sie sich nicht mit einigen blutigen Beispielen; huten Sie sich, indem Sie einige alte, von Würmern zernagte Register durchsuchen, Diese schlafenden Löwen zu wecken, die vielleicht Sie und Ihre Rinder in Stude zerreißen." Am Schluffe seiner Rede gedachte er seiner verstorbenen Frau mit Thränen, die er eine Heilige im Himmel nannte, von welcher er zwei Bfänder besitze, die ihn allein noch an dieses siedze ge= brechliche Leben knüpften; und es schadete der eindrin= genden Kraft seiner Worte nicht, daß die Rede ging, Diese Frau sen als Opfer seiner Leidenschaften gestorben; benn als sie ihn schalt wegen eines Liebesbriefes, welden sie gefunden, stieß er sie vor die Bruft und sie nahm, fagt man, den Tod davon. Die Rede Straffords machte großen Gindruck, sogar auf seine Ankläger. Es war seit länger flar, die Lords würden ihn durchans nicht als Hochverräther verurtheilen. Lese man die Ausführung über den Hochverrath in Blackstones Commentarien und man wird finden daß der Hochverrath über= all eine Verletzung des Königs, sey's in seiner Person, fen's in seiner Familie, oder and durch Widerstand ge= gen seinen Willen, in sich schließt; von Landesverrath weiß die englische Gesetzgebung nichts. Das Unterhans

aber war entschloffen fein Opfer nicht fahren zu laffen. Aluf Arthur Hasterigs Vorschlag beschloß das Haus ichon in dem ersten Stadium des Processes, einen an= dern Weg einzuschlagen, die gerichtliche Bahn zu verlaffen und durch einen Act ber höchsten Gesetzgebung ben verhaßten Mann zu fällen. Das haus genehmigte eine bill of attainder gegen ihn, das heißt es erklärte, ohne Rücksicht auf die bestehende Gesetzgebung, diesen einzelnen Mann für überwiesen bes Versuches die Freiheiten des Landes zu vernichten. Dergleichen war un= ter König Heinrich VIII. vorgefommen, aber stets als ein Act der Despotie betrachtet, und es geziemte den Männern der Freiheit am allerwenigsten ihren Baum auf den Trümmern der gesetlichen Sicherheit der Per= fonen zu pflanzen. Nach Straffords Vertheidigung ward die Bill zum zweiten und zum dritten Male ver= lesen und ging durch. Nur neunundfunfzig Mitglieder hatten den Muth zu widersprechen. Ihre Namen las man den Tag darauf an den Straßen angeschlagen als Straffordianer, Die bas Baterland verriethen, um einen Verräther zu retten.

Hiermit war die ganze Lage der Sache verändert. Zu Anfang klagte das Unterhaus an, überlich dem Obershause die Entscheidung, außerdem blieb, wie die Gesetzgebung damals stand, dem Könige noch das Recht der Begnadigung. Zeht hatte das Unterhaus das Schuldig ausgesprochen; Lords und König sühlten sich zu ohns 13\*

mächtig einem Körper zu widerstehen, mit welchem das ganze Volf war. Die Bewegung ber Hauptstadt ward mit jedem Tage lauter, drohender. Das Oberhaus hätte nun gern Recht und Unrecht, den alten und den neuen Weg vereinigt, und wirflich waren auf fein Befragen die Lords Oberrichter so gefällig zu erklären daß die Verbrechen Straffords in der That einen Hochverrath enthielten. Hierauf zogen vierunddreißig Lords fich zuruck, die übrigen nahmen die Bill bes Unterhauses an, so baß vierundzwanzig Stimmen bafür, neunzehn bagegen fielen. Cogleich ging eine Deputation beider Hänfer an den König, ihn um seine Zuftimmung zu der Bill zu bitten. Strafford ichrieb dem Könige, bat ihn die Bill zu genehmigen, die Verföhnung des Herrschers mit seinen Unterthanen nicht zu verspäten. Er seines Theils setze das Gewissen des Königs in volle Freiheit. "Dem Wollenden ge= schieht kein Unrecht," schrieb er. Gleichwohl scheint er auf den Edelsinn Karls gerechnet zu haben. Alls ihm der König sagen ließ, er habe seine Gimvilligung ertheilt, hob er die Sande gen Simmel, rief: "Verlaffet ench nicht auf Fürsten und auf Menschenkinder, denn es ist fein Seil in ihnen." Strafford ftarb am 11ten Mai auf dem Schafot.

Die Königin trug sich fortan mit dem Gedanken in ihrem Geburtslande persönliche Sicherheit zu suchen. Anch dem Könige lag sein Geburtsland tief im Sinne. Er entwarf den Plan nach Schottland zu gehen, hier durch Rachgiebigkeit in allen Staats- und Rirchen-Sachen seine Krone nen zu gründen. Das englische Heer und das schottische wurden gerade entlassen, nachdem man mit Mahe Rath zu ihrer Befriedigung geschafft, als der König ihre Lagerstätten durchreisend nach Coinburg fam. Mugun. Rarl verfäumte nichts um bei dieser Gelegenheit die Officiere für sich zu gewinnen, versprach den Schotten alle drei Jahre ein Parlament, verlieh Hemter und Gna= den; man sah ihn mit den Presbyterianern die Predigt hören und beten. Alles ließ sich aut an, als plöglich flar ward, der so von Gnade strablende König sammle in aller Stille Actenstücke, welche das Verderben seiner Feinde in beiden Königreichen herbeiführen follten. Wenn ben Gerichten in England und Schottland der Briefwechsel vorgelegt werden konnte, welcher zwischen den Häuptern des englischen Unterhauses und den Covenan= tern stattgefunden hatte und dessen Folge der Einfall der Schotten gewesen war: die Verurtheilung jener Männer als Hochverräther kounte dann nicht ansbleiben. Jest erntete das englische Unterhaus den Lohn seiner Vor= sicht. Es hatte sich wegen der Reise des Königs ver= tagt, bloß einen Ausschuß in Thätigkeit gelassen, weldem Pym vorstand. Einen anderen Ausschuß hatte man bem Könige nachgeschickt; an seiner Spite stand Hampden. Dieser schrieb an Pom: ein gefährlicher Anschlag sen entdeckt, der König habe ihre Freunde, die Grafen Da. Hamilton und Argyle aufheben laffen wollen, um hinter

oas Geheimniß des Briefwechsels zu kommen; zum Glück jen Alles zu rechter Zeit verrathen und unterblieben, der eine der eben Bedrohten sen zu seiner Genngthumg Bergog, der andere Marquis geworden und jedermann verschweige das öffentliche Geheimnis. Bon nun an wußten die Leiter der Bewegung in beiden Reichen daß Karl auf ihren Untergang sinne, und die Mehrzahl von ihnen war nur zu bereit sich aller Waffen zum Zwecke der Selbsterhaltung zu bedienen. Die nenesten Rach= richten aus Irland boten ihnen foldze Waffen. Bier stand fein Strafford mehr mit ftrenger, gleichaustheilen= der Gerechtigkeit an der Spige und es brach die Wuth der Katholiken gegen ihre puritanischen Dränger plöglich in ein furchtbares Gemețel aus. Die Sache war seit lange so stille vorbereitet wie sich Regerverschwörungen bilden. Der Ansbruch verbreitete Entsetzen durch gang England. Mögen der gemordeten Protestanten 50,000 oder auch nur 40,000 gewesen senn oder auch immerhin noch viel weniger; im englischen Parlament sprach man von 200,000, mischte in geheimen Unterhaltungen den König ein und deffen befannten Saß gegen die Puri= taner, Andere die Königin, diese bekannte eifrige Kathv= lifin, als die eigentliche Austifterin. Beide waren un= schuldig an dem Blutvergießen, allein die Irländer spic= gelten das Gegentheil vor. Alls der König am 25sten November in seinen Palast von QBhitehall zurückfehrte, lag ein wichtiger Abschnitt seines Lebens hinter ihm.

Ein Geschäftsmann pflegt, wenn er nach Sause kommt, die Reisekosten und den Reisegewinn neben einander zu ftellen und so seinen status zu ziehen. Wenn der König es in seiner Urt eben so gemacht hätte, ihm könnten nur Ginbußen entgegengetreten seyn. Vermuthlich aber that Karl nichts bergleichen; er hielt sich noch immer für den allgeliebten Monarden, denn man hatte ihn ja auf seiner Durchreise jubelnd und glückwüuschend begrüßt, besonders in Nork, man hatte ihn ja in die City mit glänzendem Empfange eingeführt. Mit folden Tän= schungen stimmte es übel, als ernstblickende Mitglieder des Unterhauses eine ausführliche Beschwerdeschrift über= brachten. Die fürchterliche Wahrheit ber Berhältnisse trat aber in den letten Wochen des Jahres ans Licht, als das Unterhaus anfing die Bill zu berathen, daß fünftighin die Einrichtung des Ariegshecres und die Er= nennung seiner Befehlshaber von der Zustimmung bes Parlaments abhängig fenn folle. Die nächste Folge war daß viele Engländer von Stande ihren ländlichen Aufent= halt verließen, nach Loudon strömten um den König zu schüßen. Man nannte sie und was sich ihnen anschloß spöttisch die Cavaliere; sie aber hießen ihre Gegner, mit welchen fie oft genng auf Straßen und Pläten tumultuarisch zusammenstießen, Rundköpfe wegen ihres gemeinhin rund weggeschnittenen Haares. Diese wollten nun zwar aufangs nicht so heißen, aber sie versöhnten sich mit dem Namen und ein ehrbarer Schnitt des Haa=

res galt für das Erkennungszeichen der Gottfeligen. Das Unterhaus hatte sich während der Abwesenheit des Königs eine Wache zu seiner Sicherheit zugelegt. Alls der König sie ihm wieder nahm, erlaubten die Gemeinen sedem seiner Mitglieder einen bewaffneten Diener mitzubringen und draußen auf sich warten zu lassen. Man 1642, trat von beiden Seiten in das neue Jahr mit dem Vorgefühle, es werde zu Gewaltthaten kommen.

Um 3ten Januar erhielt man die Gewißheit daß ber König in England die Bahn verfolgen wolle, auf welcher es ihm in Schottland fehlgeschlagen. Er schickte den General-Anwalt der Krone ins Oberhaus, welcher ben Lord Kimbolton und fünf Mitglieder des Unterhauses des Hodyverraths verklagte. Das waren Hampben, Dum, Sollis, Saslerig und einer, Strobe ge= heißen. Der königliche Waffenherold trat in das Unterhans, begehrte in des Königs Namen die Anslieferung dieser Mitglieder. Der Sprecher aber befahl ihm sich Jan. 4. zurudzuziehen. Um nächsten Tage fam ber Rönig felbst, mit einigen hundert Bewaffneten. Doch trat er allein, den Hut in der Hand, nur von seinem Reffen, dem deutschen Pfaligrafen Ruprecht begleitet in den Saal. Alle Mitglieder erhoben sich. "Wie ich sehe," sprach Karl, "find die Bögel ausgeflogen" - benn man hatte in der Gile die bedrohten Mitglieder entfernt - ,, allein ich erwarte daß Sie mir diese zuschicken werden, sobald fie zurückfehren. Widrigen Falls werde ich fie zu finden

wissen." Aber der Tag verging und das Unterhaus schickte jene Männer nicht, auch ließ der König sie nicht inden, wiewohl jedermann wußte, in welcher Straße und in welchem Sause sie zu finden wären. Den Tag darauf begab sich der König in Person in die City, ver= langte in Guildhall vom Gemeinderathe die Auslieferung. Statt dieser vernahm er, ehester Tage werde die Burgerbewaffnung von London die fünf Verklagten feierlich wieder in Westminster einführen, man erwarte zu dem Kestzuge viertausend Reiter aus Buckinghamshire, welche zur Verherrlichung des großen Hampbens, ihres Vertreters famen, ein Paar tausend Seelente wurden die Manner des Tages auf der Themse geleiten. "Bas," rief Rarl, "auch diese Wasserratten verlassen mich?" Um dem verhaßten Anblicke zu entgehen, wandte er den Albend vorher seiner Hauptstadt den Rücken, begab sich nach Schloß Hamptoncourt und bald barauf noch etwas 3an. 10. weiter weg nach Windsor. Er betrat Whitehall nicht 3an. 12. wieder, als um den letten Weg zum Blutgerufte zu gehen.

Dieser laute Themsejnbel seierte die Niederlage, welche der König durch seine Gemeinen erlitt. Die Lords verweigerten nun nicht länger die Ausschließung der Bisschöse vom Oberhause, auf welche die Gemeinen seit drei Monaten drangen. Die Königin reiste nach Holland Bebr. 5. ab, um dem öffentlichen Hasse zu entgehen und um auf dem Continent Hülse für den Krieg zu suchen, zu wels

10

dem die Cavaliere rufteten. In der That war durch die letten Schritte des Königs die Möglichkeit einer friedlichen Lösung rein verschwunden. So wunderbar aber hatten fich die Sachen gewendet, daß Karl, der fur seine Berson offenbar am meisten versehen und verschuldet hatte, vermöge seiner Würde fortan am meisten im Rechte war. Wenn ber König auf das Begehren des Parlaments, das Heer und die Vestungen für einige Jahre zu seiner Berfügung zu stellen, antwortete: ", Rein bei Gott, nicht für eine Stunde," fampfte er nicht für ein Recht, durch bessen Verlust die Arone selber verloren geht? Bon der andern Seite durfte das Parlament von feiner Forderung nicht abgehen, um nicht seinen Teinden die Waffen in die Hände zu geben, sich der Rachsucht des Königs und seiner Cavaliere auszuliesern und alle wiedererkämpften Freiheiten aufznopfern. Das Parlament war in die Stellung gerathen daß es alle Regierungsrechte besitzen mußte, um nicht unterzugehen, ben Dberbeschl über bas Heer, die vollständige, der Einwilligung des Königs nicht länger bedürftige Gesetzgebung. Das Parlament hatte die Reichsversassung, die es retten wollte, in der Umarmung erdrückt. Es durfte dem Könige, dem es mit Recht mißtraute, nicht mehr sein gebührendes Recht zugestehen. Wenn der König zu seinem Volk von diesem "langen Barlament" sprach, so hatte er alle alten Statuten, alle alten Erinnerungen für sich. Karl führte Die Regierung nicht mehr, also nur er hatte Recht, wenn er

über Verletung der Constitution flagte. Das Parlament war jest der Despot. Ein Paar treffliche Män= ner, die in des Königs Rathe faßen, ihm nach Kräften halfen, fo ernstlich sie sein Verfahren mißbilligten, machten diese Seite ber Sache damals in beredten Schriften geltend, welche durch gang England gingen. Das waren Edward Hyde und Lord Falkland. Darum mehrte sich fortan die königliche Partei. Man spottete über König Pym. Zweiunddreißig Lords und mehr als fedzig Gemeine fan= den sich allmählig bei dem Könige ein, der seine Residenz in der Stadt Dork nahm. Hier war der Mittelpunct jeiner bewaffneten Macht, hier riefen die Cavaliere täg= lich nach Gewalt, um die verlette Majestät zu rächen; leiser mahnten die ansgewanderten Parlamentsmitglieder den König an Geschlichkeit, damit ja alles Unrecht auf das Parlament in Westminster zurückfalle.

Dieses war durch die Ansscheidung der fremdartigen Bestandtheile nicht geschwächt, nur innerlich einiger gesworden; während man in York an Allem Mangel litt, der König mit Mühe seinen Taselauswand bestritt, sloß dem Parlamente auf die erste Aufsorderung eine unersmeßliche Menge Silbergeräth zu, die Trauringe der Frauen, ihre Haarnadeln gingen ein. Das Parlament gab sein 3mi 17. Ultimatum. Es begehrte die gänzliche Abschaffung der altsköniglichen Prärogative; nicht bloß alle militärische, bürgerliche und königliche Angelegenheiten sollen von der Zustimmung des Parlaments sortan abhängen, auch die

Ernennung neuer Peers, auch die Ginsebung und Absehung der höheren Staatsbeamten jeder Art, die Erziehung und Vermählung der königlichen Kinder soll dieser Zustimmung bedürfen. Der König sprach zu den Commissarien der Kammern, die diese Bedingungen überbrachten, und eine Buti 9. hohe Nöthe flog über sein Gesicht: "Würde ich Euch gewähren was Ihr von mir begehret, so könnte man allerdings and dann nicht anders als mit entblößtem Haupte vor mir erscheinen; man könnte auch dann noch meine Sand füffen und mir den Namen Majestät bei= legen; noch immer könnten die Worte: der Wille des Königs durch die beiden Kammern bestätigt, Enren Beschlüssen als Eingangoformel dienen; ich fönnte selbst noch Stab und Schwert mir vortragen lassen und mich am Anblicke einer Krone und eines Scepters wei= den, die dann freilich schnellverblühende Reiser würden, weil der Stamm abgestorben; aber was die wirkliche und eigentliche Gewalt betrifft, wäre ich weiter nichts mehr als das Bild, das Zeichen und der eitle Schatten eines Königs." Das war das Ende der Unterhandlung.

Schon hatte die wilde Fluth der Verhältnisse alle Dämme menschlicher Nathschläge durchbrochen, der Augenblick war da, "in welchem die entschlossensten Geister, unvermögend das Gute und das Böse, Gefahr und Heil zu unterscheiden, nur noch Wertzeuge der Vorsehung sind, welche wechselseitig die Könige durch die Völker und diese durch die Könige züchtigt" (Guizot). Dennoch

thut es wohl, die Stimme eines rechtschaffenen und freiheitliebenden Mannes zu vernehmen, der mit einem Rest schwermüthiger Hoffmung für das Gute auf Erden vor allen Dingen fein Gewiffen retten will. Gir Benjamin Rudyard sprach am entscheidenden Iten Julius im Hause der Gemeinen: "Herr Sprecher, ich fühle tief, was die Shre des Parlaments erfordert, aber um unsere gegen= wärtige Lage recht zu beurtheilen, muffen wir und um drei Jahre zurud verseten. Sätte man uns damals ge= fagt, in drei Jahren werde die Königin aus England nach den Riederlanden fliehen, der König werde nach Dork gehen, unter dem Vorwande daß er in London nicht sicher sen, gang Irland werde die Fahne des Aufrnhrs aufpflanzen und Kirche und Staat ein Ranb der Unruhen werden, denen sie jest erliegen; gewiß der bloße Gedanke hatte uns mit Schander erfüllt. Sätte man uns auf der andern Seite gesagt, daß wir in drei Jahren ein Parlament haben, daß das Schiffgeld, die Monopole, der hobe Commissionshof, die Sternkammer, das Stimmrecht der Bischöfe abgeschafft, daß die Gerichtsbarkeit des geheimen Nathes eingeschränkt sehn wurde, daß wir dreijährige Parlamente, was fage ich? daß wir ein fortwährendes Parlament haben würden, welches niemand als nur wir aufzulösen die Gewalt hätte; o gewiß wir hätten das Alles für einen frohen Traum gehalten. Unn besitzen wir aber dieses Alles und doch genießen wir es nicht; beharrlich fordern wir neue Ge-

währleistungen. Der wirkliche Besit Dieser Güter ift Die beste Gewährleistung: sie verbürgen sich gegenseitig. Hüten wir uns ja, das was wir schon besitzen dadurch zu gefährden, daß wir eine vorgebliche Sicherheit fuchen. Alle menschlichen Gewährleistungen sind wankend und trügerisch. Die göttliche Vorsehung läßt sich keine Fesseln anlegen; sie will den Erfolg in ihrer Hand behal= ten. Berr Sprecher, vor uns ftehen Brand und Ber= wüstung. Wenn einmal Blut sich mit Blut vermischt, so stürzen wir und in ein gewisses Unglück, um eines ungewissen Erfolges willen. Blutvergießen ist eine Sünde die um Radje schreit, sie beflect ein ganges Land. Unsere Freiheiten und unser Eigenthum wollen wir ret= ten, aber jo daß unsere Seelen nicht verloren gehen. Ich habe abgewälzt was auf meinem Gewiffen laftete, und überlasse Jeden dem seinigen." Rudyard sprach um= jouft; die Sachen hatten sich weltlich jo verwickelt, daß es unmöglich erschien seinem Rathe zu folgen.

Das Parlament stellte 20 Regimenter auf, jedes von 1000 Mann, 95 Schwadronen, jede von 60 Mann. Graf Esser soll Anführer sevn. Er war ein redlicher Anhänger der Volkssache und kriegserfahren. Er saß auch in dem Sicherheitsansschusse, welchem munnehr die öffentliche Vertheidigung und die Vollstreckung der Besehle des Parlaments übertragen ward. Dieser bestand aus füns Mitgliedern des Oberhauses und zehn vom Hause der Gemeinen. Es versteht sich daß die Namen Hampden,

Pym, Hollis darin nicht fehlen durften. Hampden ershielt anch den Befehl über ein Regiment, eben so Hollis und Oliver Cromwell, der ein leiblicher Vetter Hampdens war, soust Mitglied des Unterhanses für Cambridge. Dieser galt noch immer wenig in der Kammer, aber es war inerkwürdig wie er Ange und Ohr allenthalben hatte. Als die Universität Cambridge dem Beispiele der Orforder solgen wollte, ihr Silberzeng dem Könige schicken, war Cromwell gleich dahinter her und hinterstrieb es.

Das Parlaments-Heer war in Aurzem vollzählig, allein es waren meift Recenten; der Ronig brachte es mit allen Geldhülfen, welche die Königin vermittelte, nur auf 12,000 Mann, aber es waren mehr Gediente bar= unter. Den Oberbefehl vertrante er seinem stürmischen Reffen Ruprecht von der Pfalz, dem zweiten Sohne feiner Schwester und des unglücklichen Kurfürsten Friedrich. Im ersten Treffen schrieben beide Theile sich ben Sieg Det. 23. Hampbens Regiment verhinderte daß Ruprecht eine Entscheidung davontrug. Inzwischen rückte der Rönig langsam gegen London vor, nach Orford, bann weiter bis 15 (engl.) Meilen von London, endlich bis 7 Meilen, nach Brentford. Hier in Brentford wurden während einer vom Parlament angeknüpften Unterhandlung die Regimenter Hollis und Hampden überfallen, litten ner. 12. großen Verluft. Aber das Unglud verdoppelte den Eifer der Freiwilligen. Zwei Tage nach der Schlappe von

Brentford stand Esser an der Spike von 24,000 Mann. Der König zog nach Orford in die Winterquartiere zu-rück. Im Winter hielt sich Alles still bis auf kleine Scharmützel.

1643. Vebr. 17.

Als der nahe Frühling zu neuer Thätigkeit rief, sprach Sir Benjamin Rudyard abermals gegen den bürzgerlichen Krieg, wies auf die bald dreißigiährigen Gränel im nahen Deutschland him. Dieses Mal siegte eine Mehrheit von nur drei Stimmen über seinen Vorschlag. Darum wurden auch die Unterhandlungen wieder ausgenommen, aber jeder Theil bestand auf seinen alten Bedingungen. Besonders mahnte auch die Königin, bald von Furcht, bald von Uebermuth beherrscht, hestig an, die Kriegsmittel zu gebranchen, die sie selber eben aus den Niederlanden herbeigessührt hatte. Als der König dabei beharrte nicht nach London zu kommen, ein Parlament mindestens 20 Stunden von London begehrte, erhielt der Unterhändler des Parlaments Graf Northumberland Beschl zur Abreise.

Hampten war mit Esser von Ansang her uneinig über den Plan der Kriegssührung. Esser zögerte, Hamps den wollte durch einen raschen Marsch auf Orford Allem ein Ende machen. Esser war nichts weniger als ein Berräther, aber er vertraute den jungen Truppen nicht, mochte auch wohl über den Tag des Sieges hinaussblicken. Wie sollte es nach dem Siege werden, mit dem König und dem Oberhause. Darum verlangten

Viele den Hampden, diesen redlichen, fühnen, zu allen Opfern fähigen Vorfechter an des Effer Stelle, Andere nannten den jungen Lord Fairfar, der ein glänzendes Rriegstalent gezeigt, babei von offenem, feinem und edlem Wesen war. Es hätten wohl noch Mehrere sich nennen lassen, aber der einzige schöpferische Ropf von ihnen Allen stand auf Oliver Cromwells plumpen Schultern. Es lag vornehmlich an der Reiterei, daß diese nichts gegen die königliche vermochte. "Ganz natürlich," sprach Cromwell zu Hampden; "die Reiter da drüben find Söhne von Edelleuten oder sonst von guten Eltern; die Euren find betagte unfraftige Leute von geringem Stande, verkommene Rellner und Dienstboten. Ich schaffe Ench von meinen Gottseligen, die es den Edelleuten schon zuvorthun follen." Er fannte die Stillen im Lande, die Fanatifer, benen er laut fagen burfte: "Ihr kampfet für Gottes Cache, nicht, wie die Leute sprechen, für König und Parlament, diese sind nur unser Aushängeschild. Könnet Ihr nicht wie ich Euer Pistol auf den König abdrücken so gut wie auf jeden Audern, so passet Ihr nicht für meinen Dienst." Dergestalt rief Cromwell ein gang neues Element ins Kriegsleben. Es fanden fich in Kurzem vierzehn Schwadronen von ihm, das heißt an 1000 Reiter, ernsthafte, traurig blickende Männer, benen feine Kriegszucht zu hart, feine Strapaze zu groß, feine bürgerliche Ordnung unübersteiglich war, Alles um Got= tes Millen.

Auch dadurch ebnete fich der Weg vor Cromwell, daß ein Stern erfter Größe erlosch. Hampden ward in Juni 19. einem Reitertreffen einige Stunden von Oxford schwer verwundet. Man sah, wie er langsam, den Ropf über ben Hals seines Pferdes gebengt, aus dem Treffen da= von ritt. Auf die Botschaft ließ der König den Doctor Giles rufen, welcher gerade in Orford war und ber zu Hampden in freundlichen Berhältniffen als Gutsnachbar stand, hieß ihn Nadricht über ben Bermundeten ein= ziehen und er foll ihn wissen lassen daß der König ihm seinen Wundarzt anbietet. Der Mann, ber so viel ge= schadet, konnte auch Vieles wieder gut machen und Karl suchte diesen Weg zur Vermittelung. "Berr," sprach der Doctor, ,, ich tauge wohl am wenigsten zu solcher Vermittelung, denn so oft ich ein Unliegen bei John Hampben hatte, bin ich ihm ein Unglücksvogel gewesen. Ginft bat ich ihn, er moge Ränbern, die bei mir ein= gebrochen waren, nachsetzen laffen, und mit meinem Bo= ten zugleich kam die Radyricht vom Tode seines ältesten Sohnes in sein Haus; das andere Mal als ich mich an ihn wandte, erfuhr er in demselben Angenblicke daß seine theure Tochter verschieden sey." Doch nahm der Doctor die Sache auf sich, aber seine Botschaft fand einen sterbenden Mann. Zwei Angeln hatten Hampbens Schulter zerriffen, sechs Tage lang lag er in Schmerzen. Als er vernahm, wer sich nach ihm erkundigen lasse und zu welchem tieferen Zwecke, sah man ihn heftig bewegt, er machte einen Versuch zu sprechen, und versmochte es nicht. Gleich darauf starb Hampben, am 24sten Junius. Das trauernde Volk nannte ihn den Vater des Vaterlandes und auch seine Feinde bekannten, es habe nie noch einen Mann in England gegeben, vor dessen Geistesstärke und dem sleckenlosen Abel eines unseigennüßigen Charakters sich so alle Willen gebengt hätzten, einerlei ob im Frieden oder im Felde. Mit seinem Falle verschwand die letzte Hossmung einer gütlichen Aussgleichung.

Alls hierauf das Parlamentsheer eine Reihe von Unfällen erfuhr, trug Effer auf Frieden an und die Lords traten ihm bei. 11m so schärfer traten die Ge= meinen den Lords entgegen, und da das große Staats= siegel bei dem Könige war, ließen die Gemeinen jest ein neues anfertigen, auf welchem Englands und Irlands Wappen stand und allein das Unterhaus abgebildet war. Alls aber der König in unbedachtem Nebermuthe beide Bäuser für Verräther erklärte, näherte man fich wieder. Raum hat er indeß von seiner unvorsichtigen Erklärung wieder eingelenkt, so trat das wahre Verhältniß auch aufs Nene hervor. Die Mehrzahl der Lords sehnte sich jum Könige hinnber oder doch weg von diefem Schau= plate einer ihnen aufgedrungenen gefährlichen Thätigkeit. Es gab Tage, an welchen nur gehn Lords, es gab einen Tag, an welchem nur fünf (5. Oct.) in der Sitzung waren. Lediglich die Schen vor der üblen Nachrede, da In Anfang jeder Sitzung ein Aufruf der Namen stattsfand, trieb sie hernach wieder zahlreicher hin. Schwand so das Oberhaus an Zahl zusammen, so fündigte sich dagegen in der Beschaffenheit des Unterhauses eine beschenkliche Veränderung an. Die Independenten machten Ausstalt den Presbyterianern über den Kopf zu wachsen. Immer häusiger hörte man ertreme Fragen auswersen, wie: "Wozu überhaupt ein Klerus? der Herr kann ja jedem Gläubigen den heiligen Geist verleihen." Diese Gleichheitsforderung, auf die bürgerliche Gesellschaft ansgewendet, schnitt die Krone und den Abel hinweg. Viele redeten von der nothwendigen christlichen Gleichheit der Rechte und die verführerische Lehre von allgemeiner Versmögensgleichheit blieb nicht unbesprochen.

Das zweite Jahr des bürgerlichen Krieges neigte sich zu Ende, als Karl sich nach langer Zögerung entschloß dem wachsenden Drange der Zeit durch eine große Mäßregel zu begegnen. Eines that ihm bisher in seiner Lage wohl. So beschränft das Gebiet von England war, in welchem man ihn als König anerkannte, in diesem Gebiete herrschte er unumschränft. Gerade das aber mißsiel dem einsichtigen Theile seiner Nathgeber. Dieser wollte anfrichtig die Macht der Krone, alsein er wollte sie in den gesetzlichen Schranken, wie die Bitte um Necht sie neuerdings darstellte. Darum ließen diese Männer den dünnen Faden nicht abreißen, der den König an das Parlament von Westminster knüpste, wuß-

ten selbst den zerrissenen stets wieder anzuknoten. Nur vor einem andern Parlament durste das menterische von Westminster verschwinden. Der König sing an die Noth-wendigkeit einer solchen Maßregel zu sühlen. Denn die Sachen des Parlamentsheeres gingen in diesem Jahre besser. Dem Esser war der Entsatz von Glocester, war ein Sieg bei Newbury gelungen. Nun kam vol= Sept. lends die Nachricht, das englische Parlament habe sich mit dem schottischen politisch und kirchlich verbündet, 21,000 Schotten würden den nächsten Feldzug mitma= chen. Karl gab nach und berief um Weihnachten die Dec. 22. zu ihm übergetretenen Mitglieder beider Häuser zum Parlament nach Orford.

Am Eröffungstage, den 12ten Januar 1644, sah 1644. man in Orford 45 Lords und 118 Gemeine versam= melt. Aber diese Versammlung hatte keinen Glauben an sich selber und kand um so weniger Glauben im Lande. Im Parlament von Westminster zählte man an demselben Tage umr 22 Lords, aber 280 Gemeine, und 100 Gemeine wurden als in Staatsdiensten abwesend genannt. Die von Westminster gingen ihre Bahn nach wie vor, uneingeschreckt. Der Versuch der Orstorder eine Unterhandlung anzuknüpsen scheiterte. Was den König angeht, er hielt es lediglich mit sich sels ber, er nannte im Kreise der Cavaliere sein Parlament seige, wenn es sich selbst mißtraute, nannte es aufrührerisch, sobald es seiner Willkür Schranken

sehen wollte, und war froh es am 16ten April vertagen zu können.

Das lange Parlament unterhielt dieses Jahr 50,000 Mann in fünf Heeren, barunter das schottische. Die Kosten wurden theils vom Staate, theils durch Steuern in ben Grafschaften aufgebracht. Den leiten= den Ausschuß bildeten dieses Jahr sieben Lords, vierzehn Gemeine und vier schottische Commissarien. Gewaltige Juli 2. Schläge sielen im Felde. In der Schlacht bei Mar= fton=Moor unweit Dork wurden beide rechte Flügel ge= schlagen. Pfalzgraf Ruprecht, den man im Heere nur ben rohen Fremden nannte, verlor den Sieg durch fei= nen friegerischen Ungestüm ohne Voraussicht. Erom= wells Schwadronen gaben die Entscheidung. Die Roniglichen ließen 10,000 Todte, 1600 Berwundete, über 100 Fahnen auf dem Plate. Die nächste Folge war der Fall der Stadt Nork. Gleichwohl war diese Schlacht nichts weniger als entscheibend für ben Rrieg. Sie wurde vielmehr aufgewogen durch die Unfälle, welche Graf Effer, der bei Marston-Moor nicht mit war, bald darauf in Cornwall erlitt, Unfälle, deren Ende die Ca= Sept. 1. pitulation seines Heeres auf freien Abzug ohne Waffen und Kriegsgeräthe war. Raum daß der Feldherr felber zur See davon fam. Effer erholte fich nie wieder von bem Schlage, welchen hier sein Feldherrnruf erlitten; von der andern Seite war Cromwell eifrig angewandt, um den eigentlichen Sieger von Marston-Moor, den

Grafen Manchester, als bessen General=Lieutenant er diente, bei dem Unterhause zu verdächtigen. Go grün= ten alle Lorbeern nur für Cromwell und seine Bartei. Denn jene Schlacht bedeutete zugleich einen Sieg der Independenten über die Presbyterianer, namentlich über die schottischen; denn der Flügel, auf dem die Schot= ten standen, war geschlagen worden. Nichts desto we= niger bildeten die Presbyterianer immer noch die Mehr= heit im Unterhause und es war augenscheinlich daß bei ihnen die Reigung zum Frieden in demfelben Grade zu= nahm als sich die Independenten der Ariegführung mehr und mehr bemächtigten. So stand es Ende 1644. Pym war damals feit einem Jahre todt, ein Opfer feiner rastlosen Thätigkeit; das ganze Unterhans folgte feiner Leiche. In diesen Tagen der allgemeinen Bewegung erregte es eine vorübergehende Aufmerksamkeit, daß damals der Proces des alten, franken, nun seit Jahren eingekerkerten Erzbischof Land wieder vorgenommen und unter Leitung Prynnes, des zweimaligen Opfers seines Berfolgungsgeistes, mit aller puritauischen Härte zum Ziele geführt ward. Lauds Ropf fiel am 3ten Januar 1645. des neuen Jahres.

Dieses nen vergossene Blut und mehrere Bluturtheile verwandter Art gaben wenig Hoffnung für das Gelingen der gleichzeitig wiederaufgenommenen Friedensarbeit, mit welcher sich vierzig Commissarien beider Königreiche, worunter siedzehn königliche, nun in Uxbridge

abmühten. Sie beriethen während ber gewohnten Winter-Waffenruhe den Januar hindurch und tief in den Februar hinein und gingen am Ende unverrichteter Bebr. 22. Sache and einander. Alles scheiterte an ben bei= ben Forderungen: Aufhebung des Episcopats und Nebertragung des Befehls über Land = und Seemacht an das Parlament. Die Abwesenheit der Sänpter der Presbyterianer in Urbridge ward dagegen von den Inde= pendenten dazu benutt, mehr Kraft und Einheit in die Rriegführung zu bringen. Sie setzen ben Beschluß durch, es solle künftig nur ein Heer seyn und Fairfax ber Befehlshaber besielben. Hieraus folgte von selber daß die Lords Effer und Manchester zurücktraten, und es hätte insofern nicht einmal des weiteren Beschlusses bedurft, daß fünftig in beiden Säusern fein Mitglied weder ein Commando noch ein bürgerliches Amt be= fleiden dürfe. Dergeftalt mußte benn nun auch der General = Lientenant Cromwell sein Commando abgeben und es erschien dieser in dem Lichte einer um so reine= ren Uneigennützigkeit, da es befannt war, daß er selber Diesen Act der Selbstverlängnung, wie man ihn nannte, eifrigst betrieben hatte. Auch ftand er nicht an öffent= lich zu erklären, er gehe zu Fairfar ab, lediglich um fei= nem General zum Abschiede die Sand zu fuffen. Allein vor diesem Handkusse fingen, so mußte es sich gerade Ende treffen, die Feindseligkeiten wieder an. Eromwell leistete willig noch einen Reiterdienst, und wo der Mann mit seinen Gottseligen sich zeigte, da stoben die Cavaliere ans einander. Fairfar schrieb nun nach London, er könne den Mann nicht miffen, der und kein Anderer muffe seine Reiterei auführen; das Unterhaus nahm es auf sich und ließ ihn noch vierzehn Tage beim Heere. Die Schlacht von Raseby am 14ten Juni brachte ihm eine weitere Verlängerung für drei Monate. Anch diese Schlacht, welche von dem Dorfe Naseby unweit Nort= hampton den Namen führt, ging durch die wüthende Hibe des Prinzen Ruprecht anfangs glücklich, dann aber verloren. Cronwell theilte den Ruhm des Oberfeld= herrn und Viele sprachen seiner unerschütterlichen Beson= nenheit fogar die größere Hälfte des Lobes zu. König Rarl war mit in diefer Schlacht und über seine perfonliche Unerschrockenheit bis zum letten Augenblicke herrscht nur eine Stimme; auch möchte er wohl sein Ende ne= ben den 5000 auf dem Waffenfelde gefunden haben, hätte man ihn gewähren laffen. Aber diefer furze Son= nenschein der Meinung ging ihm plötlich wieder ver= loren, als die Sieger nun unter der Bente die Ent= bedung seines Briefwechsels machten und nun jedem Bürger von London die Gelegenheit gaben sich mit ei= genen Angen zu überzengen, daß der König bei allen Fürsten des Auslandes um Kriegshülfe gegen seine Un= terthanen geworben hatte, ungeachtet seiner beständigen Versicherungen vom Gegentheile, daß er sogar gegen den Namen "Parlament," welchen er beiden Häusern in den

letten Verhandlungen wiedergab, einen formlichen Protest ausgestellt und in die Register seines Staatsrathes hatte eintragen laffen. Das Parlament ließ diesen Brieswechsel drucken, unter dem Titel: "Die geöffnete Brieftasche des Königs;" eine unverbefferliche Niederlage des königlichen Rufes, auf die gehässigite Weise ans Licht gestellt. Heberhaupt ging damals im verlängerten Bürgerkriege jener gutmüthige Charakter verloren, welcher zu Anfang überall durchblicken ließ daß man die Lands= mannschaft noch nicht vergessen habe und an jeder Seite unbeflectte Namen und eine biedere Haltung anzuerken= nen wisse. Man beflagte in dem Kriege einen Zwei= kampf von Principien, die sich boch noch gegenseitig gelten ließen, nur um Gränggebiete haberten, und das Par= lament befriegte den König Karl selbst im Ramen des Röniges. Jest aber begannen die unerbittlichen Beschlagnahmen und Verfäufe von Gütern ohne Rücksicht auf das Schicksal von Weib und Kind der sogenannten Staatsverbrecher. Man verbot, ben Irlandern im foniglichen Heere künftig als Gefangenen Pardon zu ge= ben, zu Hunderten erschoß man diese armen Menschen, Rücken an Rücken gebunden, oder warf sie in diesem Bustande ins Meer. Fairfar, welcher solche Gränel nicht liebte, schickte dem Parlament feine Gefangenen, schrieb, er habe nicht Zeit zu untersuchen, ob einer Irländer sey oder nicht. Auf dem Schlachtfelde von Raseby fand man über hundert Frauenleichen. Alles nahm eine du-

ftere Farbe an. Rarls Hoffnungen hatten den englischen Boden verlaffen, sie gingen zwischen Schottland und Irland in der Irre. In Schottland trug Lord Mont= rose das fönigliche Banner eine Zeitlang mit so glan= zendem Gelingen, daß er von einem Siege zum andern eilte; aber eine einzige Niederlage begrub alle seine Er= folge. Den Irländern gestand Rarl insgeheim Alles zu, was sie für die freie Ausübung des Katholicismus nur wünschen könnten, insofern sie neuerdings die Waffen erhüben. Sobald aber davon verlautete, mußten Rarl und seine Statthalter alle Zusagen ablengnen, da= mit unr nicht in England und Schottland alle Parteien sich gegen die Krone vereinigten. Wie verzweiselt die Sachen standen, ergiebt sich daraus daß, als das Jahr 1645 zu Ende ging, ber König seinen altesten Sohn Karl bevollmächtigte als Vermittler zwischen der Krone und dem Parlament aufzutreten. Der Pring von Wa= les führte seit länger den Titel eines Generalissimus, wiewohl der Pring Ruprecht das Amt versah. Seit aber dieser ohne Ehre und fast als Aufrührer vom eng= lischen Boden geschieden war, hatte der Pring von Wa= les freie Hand, allein es gab zu der Zeit nur einige indisciplinirte Reste eines königlichen Heeres mehr. Das Parlament würdigte die Eröffunng des Pringen, daß der König bereit sey in Person nach London zu kom= men, die Unterhandlungen zu beginnen, nicht einmal einer Antwort.

1646. Das erste Viertel des neuen Jahres perging über wiederholten Anerbietungen des Königs. Der tief gedemnthigte Monarch erklärte sich bereit dem Parlament auf sieben Jahre den Besehl über die Ariegsmacht und die Ernennung zu den höchsten Staatsämtern zu übertragen, seine Truppen zu entlassen, seine Festungen zu schleifen und in Whitehall zu wohnen, wenn man ihm und seinen Anhängern Ehre und Sicherheit für Person und Eigenthum zusage. Das Parlament erwieberte darauf lediglich mit dem Befehle, wenn ber König die von den Parlamentstruppen besetzte Linie überschreite, solle der wachhabende Officier sein Gefolge verhaften und niemanden zu bes Königs Person gelangen laffen. Alle Katholifen, Alle die die Waffen für den König ge= tragen, mußten binnen drei Tagen die Hauptstadt räumen.

Karl stand wie der alte Lear zwischen seinen harts herzigen Töchtern Regan und Goneril, so zwischen Engsland und Schottland. Man war im Begriffe ihn in Orsord einzuschließen; ein Oberster, dem er sich ergeben will, unter der Bedingung nach London gesührt zu wersden, schlägt es ab. Nun beschloß er sich den Schotten in die Arme zu wersen; der französische Gesandte gab haldwege Hossung, diese würden ihn als König empfangen. Um Mitternacht den 27sten April verließ der Kösnig in aller Stille Orsord, zu Pserde, in der Tracht des Bedienten eines seiner beiden Begleiter. Man sam glücklich auf die Londoner Straße. Als der König von

ber Höhe von Harrow on the Hill seine Hauptstadt ersblickte, wurden wieder Zweisel in ihm wach. Noch ließ sich auf die Liebe der Einz bauen, noch konnte man Alstes an Alles wagen. Aber Karl lenkte abwärts sein Pserd und ward nach der trostlosen Irrsal von neun Tagen am sten Mai vom frauzösischen Gesandten nach Norsolkshire und in das Schottenlager eingeführt. Der Empfang war ehrsurchtsvoll, aber als Karl am selbigen Abende die Probe machte, ob er noch König sey, und die Parole gab, unterbrach ihn der Beschlshaber Graf Leven mit den Worten: "Ich bitte um Verzeihung, Sire; da ich hier der ältere Soldat bin, so wird Ihre Masestät mir dieses Amt überlassen." Schon waren Coustiere mit der Nachricht an beide Parlamente unterwegs.

Mit jedem neuen Tage aber zogen sich die Schransten enger, in welchen sich der königliche Gast bewegen durfte, zumal seitdem er die Bekehrungsversuche der Schotsten ungeduldig zurückgewiesen hatte. Von nun an ward des Königs Schicksal zum Gegenstande eistiger Untershandlung zwischen beiden Parlamenten. Man kam in London dahin überein, Karlen ferner als König anzuerkennen, wenn er einwillige, den Covenant zu unterzeichnen, den Episcopat aufzuheben, die Kriegsmacht zwanzig Jahre lang dem Parlament zu überlassen. Auch sollten einundsiedzig seiner Anhänger von der Amnestie auszgeschlossen bleiben, und wer nur immer die Wassen für den König getragen hat, darf, so lange es dem Parla

ment gefallen wird, kein öffentliches Amt bekleiden. Als der König der Erklärung über diese Bedingungen ans-wich, dabei blieb, er beabsichtige Alles in London perstönlich zu erledigen, hatte die gauze Unterhandlung ein Ende und beide Parlamente wurden nun eins, daß die Schotten 400,000 Pfund erhalten und im ersten Mosnat des neuen Jahres den Rückmarsch in ihr Vaterland antreten sollten.

Mit andern Worten: Der König sollte den Commissarien des englischen Parlaments überliesert werden. 1647. Und so geschah es gleich auf die erste Zahlung von 100,000 Pfund. Nach der zweiten Zahlung derselben Summe gingen die Schotten über die Gränze. "Man hat mich verkauft und gekauft," sprach Karl. Als man ihn fortsührte, zeigte sich daß der Glaube an das Königthum doch noch nicht todt sey. Viel Volks eilte herebei den König zu sehen, zu grüßen, man wollte die alte erbliche Macht der englischen Könige, durch ihre Verührung Kröpse zu heilen, noch immer an ihm erproben. Fairsar zog dem Könige entgegen, stieg vom Pferde, füßte seine Hand, ritt dann mit ehrsurchtsvollem Vezeizgen neben ihm, dis das Schloß Holmby in der Grafsschaft Northampton den Enkel Marien Stuarts aufnahm.

Da der Krieg zu Ende, wollte nun das Parlament auch zur Auflösung des englischen Heeres schreiten. Um damit zum Ziele zu kommen, bedurfte man wieder Geld, auch ließ ein Feldzug gegen Irland sich kaum

vertagen. Cromwell aber trug burch seine Algenten im Lager Sorge, bag bas Beer in Bittschriften auf bie Bahlung seiner Rückstände brang; auch war mir eine Meinung, man dürfe sich nicht nach Irland verschicken und dort zerstreuen laffen. In Kurzem war ein Officiers= verein und neben ihm ein Soldatenverein fertig, und beibe handelten wie Ober = und Unterhaus gemeinsam. Da erschrack bas Parlament, schickte einige Mitglieber, die Generale erster Geltung, den Cromwell, den Freton ins Lager, um zu beruhigen, suchte felbst bem Könige wieder die Hand zu reichen. Plötlich verschwand der König. Eine Reiterabtheilung hat ihn entführt, hat Juni 3. ihn unter den Schutz des Heeres gestellt. Cromwell war die Triebfeder, ein Cornet Doice besorgte die Ausführung. Fairfar wußte von nichts, aber leichtblütig wie er war, glaubte er ben Versicherungen feines General=Lieutenants, der Streich sen aus dem heere ent= fprungen, eilte mit seinem Generalstabe zum Könige, diesen zu beruhigen. Cromwell und Ireton waren da= bei, sie allein küßten nicht des Königs Hand. Jest war die Macht beim Heere und im Heere vermochte Cronwell mehr als Fairfar. Der König kam nach Hamptoncourt.

Als Cromwell wieder im Unterhause erschien und wegen des Geschehenen angegriffen ward, rief er Gott, Engel und Menschen zu Zeugen, Yoice sey ihm so uns bekannt gewesen, wie dem Kinde im Mutterleibe das

Sonnenlicht. Man führte Zeugen seiner boswilligen Reden auf, er hatte vom Unterhause gesagt: "Diese Leute werden nicht Rube halten, bis das Heer sie bei den Ohren faßt und hinauswirft," hatte gesagt: "Nicht das Heer muß man reinigen, sondern das Unterhans, und das heer muß es thun." Zwei Dificiere sagten förm= lich gegen ihn ans. Er aber warf fich auf die Rnice, zerfloß in Thränen, rief alle Strafen der Verdammniß auf sich berab, wenn einer im ganzen Königreiche der Rammer treuer ergeben als er — sprach zwei volle Stunden lang und siegte. Gin Paar Tage barauf stand er an der Spipe des Heeres und marschirte gegen London, verlangte die Alusstofing von eilf Mitgliedern des Unterhauses, darunter Hollis, derselbe der im Jahre 1629 ben Sprecher auf feinem Seffel festhielt. Fairfar, gang zum Werkzeng seiner Officiere gesunken, nahm sein Hauptquartier in St. Albans. Alls er nach Urbridge Juni 26. porrudte, erhielten die Gilfe vom Sause einen Urlanb von sechs Monaten.

Mit Cromwell war es dahin gekommen daß er höher steigen oder untergehen mußte. Denn er hatte die gesetzliche Ordnung durchbrochen. Unter diesen Umsständen traf den König ein Lichtblick gerade aus der dunkelsten Wolke. Cromwell sing an sich ihm zu näshern, gab einigen Vertranten des Königs die Versichesung, alle Officiere wären überzeugt, die allgemeine Sicherheit von Leben und Eigenthum hange davon ab,

Daß der König wieder zu seiner rechtmäßigen Gewalt gelange. "Gott möge seine Gnade gegen mich nach ber Aufrichtigkeit meines Herzens gegen ben König meffen." Er stellte bem Könige Bedingungen, die nach Lage ber Dinge für fehr billig gelten fonnten. Die Zeit der fo= niglichen Machtbeschränfung war darin auf die Hälfte, auf zehn Jahre herabgesett, und das Andere dem gemäß. In Cromwells großer Verwunderung verfagte aber der König kurzweg seine Cinwilligung. Der Schleier zerriß, als die Botschaft ins Lager fam, in der City von London sen ein Aufstand für des Königs Sache ausgebrochen. Allsbald rückte das Heer zum zweiten Male auf London. Es war hohe Zeit, denn der Tumult hatte Suli 23. bereits das Unterhans besiegt, ihm die Erklärung den Rönig zurückführen zu wollen abgezwungen. Die Spreder beider Hänser, mehr als sedzig Mitglieder beider Hänser flüchteten in das Lager. Der Rönig verbarg seinen Trimmph nicht, er hoffte Alles von dem gereinig= ten Parlament. So gang blieb ihm verborgen daß die Macht ihren Sit verändert habe. Alls er endlich gur Besimming fam, vernahm, die City habe sich bei ber Unnäherung des Heeres unterworfen, Fairfar fen einge=Mug. 6. rückt, die vertriebenen Mitglieder wären wieder eingetre= ten, alle während ihrer Vertreibung gefaßte Beschlüffe wären für ungesetzlich erklärt, als Rarl das Alles vernahm, da gab man auch wenig mehr auf feine verspätete Nachgiebigkeit. Es scheint indeß daß Cromwell jene Engl. Revol. 3. Aufl.

Unterhandlung nicht unaufrichtig eingeleitet hatte. Er schwankte wirklich, ob er nicht auf diesem Wege die Gefahr seiner Stellung besiegen, ihre Gunft ausbeuten sollte. Der König bot ihm den Beschl des Heeres und der Garde, die Erhebung zum Grafen von Effer und bas Hofenband, und für seinen Schwiegersohn den Ireton die Statthalterschaft von Irland, empfing zugleich höchst gnädig Cronwells Damen, seine Fran und Tochter. Alber war dem Könige auch zu trauen? und wie war der wachsende Argwohn der Fanatiker der Freiheit zu bernhigen? Während dieses innern Kampfes meldet ihm einer seiner Aufpasser, eben hente gehe ein Brief des Königs an die Königin ab; der Brief werde in einen Sattel eingenäht, Diesen solle ein Mensch, ber von nichts wisse, auf seinem Kopfe nach Holborn in den Gasthof 3mm blauen Eber tragen, werde um zehn Uhr Abends eintreffen, von da befordere man den Sattel weiter nach Dover und so nach Frankreich. Gleich fagen Cromwell und Ireton verfleidet auf. Alles fam wie gemeldet. Sie bemächtigten sich des Sattels, gleich als ob es ihres Amtes wäre hier Alles zu untersuchen; nahmen ihn auf ihr Zimmer, fanden den Brief, verschloffen wieder die Naht des Sattels und bernhigten den Boten mit den Worten: Alles sen in guter Ordnung. Der König schrieb, "seine Stunde sen gekommen, er sen jest der Mann, um dessen Gunft man sich bewerbe; er neige mehr dahin sich mit den Schotten als mit dem engli=

schen Heere zu verbinden; was er aber auch zugestehen moge, die Königin dürfe unbesorgt seyn, statt die Kerle mit dem Hosenbande zu beehren, wolle er den hanfenen Strick schon für fie finden." Allsbald frand Cromwell Det. wieder auf feinem alten Standpuncte. War auch et= was davon verlautet, er habe mit dem Könige Zusam= menkunfte gehabt, was that's? Er gestand frei, die Gi= telkeit der Welt habe ihn für einen Angenblick verblen= det, es sey nichts mit dem Könige. Von um an wur= den Karls Briefe gurückgewiesen, und man that Alles, um ihn wegen seiner personlichen Sicherheit in Unruhe zu seizen. Da floh er in der Racht vom 11ten Rovem= ber von Hamptoncourt auf die Insel Wight. Er hatte damit nur den Ort seiner Gefangenschaft vertauscht. 2018 das Parlament hier eine Unterhandlung eröffnete, vier Artifel in Vorschlag brachte, deren erster wieder die verhaßten zwanzig Jahre enthielt, gedachte der König nun bestimmt mit den Schotten abzuschließen, zunächst aber die Flucht ins Ausland zu ergreifen, zu welchem Ende ein Schiff ber Königin in der Nähe frenzte. Allein am Albend vor der projectirten Flucht fand man alle Thore Dec. 27. des Schlosses verriegelt. Die Getreuen des Königs mußten abreisen.

Damals stelen schon im Parlament Ausbrücke wie: ,,Gleichwiel welche Regierungsform, wenn es nur keine Könige und keine Tenfel darin giebt." Am 3ten Ja= nuar 1648 ward der Antrag gestellt: keine Botschaft 1648.

 $15^{*}$ 

dürfe vom Könige weiter angenommen werden, man muffe ohne seine Mitwirkung den Staat ordnen. Cromwell stand auf und sprach: "Gerr Sprecher, der König ist ein Mann von vielem Geift und großen Gaben, aber so verstedt und falsch daß man sich nicht auf ihn ver= laffen darf. Während er uns seine Liebe gum Frieden betheuert, unterhandelt er insgeheim mit den schottischen Abgeordneten, um die Nation in einen neuen Krieg zu stürzen. Die Stunde ist gekommen, da das Parlament das Königreich allein retten und regieren muß. Man würde Endy verlassen, dafern Ihr Euch selbst verließet." Er legte, indem er sich fette, die Sand an feinen De= gen. Der Antrag ward angenommen und drang nach einigen Tagen auch bei den Lords durch. Dieser Beschluß enthielt ein völlig umzuschaffendes England. Alls= bald zeigten wilde Bewegungen im Lande, man habe bis zu diesem Henßersten nicht gewollt. In Schottland ward längst beflagt daß das mißleitete Heer seinen Herrn um Silberlinge verhandelt habe. Jest faßte das schottische Parlament drohende Beschlüsse, genehmigte die Anfstellung eines Heeres von 40,000 Mann gegen die Feinde des Königthums. In Irland verdoppelte sich Die Gährung. Go fam es dahin, daß es auch der April 28. Mehrzahl des Unterhauses leid ward so weit fortgeris= fen zu fenn, und man fehrte zu Beschlußnahmen zurnct, die wenn nicht diesem Könige, so doch dem Königthum günstig waren und selbst für diesen König noch Soff-

mma ließen. Da die Aufstäude fortdauerten, sogar auf der Flotte Empörungen ausbrachen, so neigte man dazu noch weiter zu gehen, hätte gern die Unterhandlungen mit dem Könige nur gleich wieder augeknüpft. Allein die Independenten litten das nicht, und wenn sie von der Unversöhnlichkeit des Königs sprachen, fanden sie Glauben. Da das Schwert einmal gezückt sen, hieß es, muffe man die Scheide ins Fener werfen. Cromwell arbeitete damals an einem dritten Marsch auf London, um das Parlament von Furchtsamen zu reinigen, und wäre Fairfar nicht gewesen, er hätte es vollbracht. Da es auf diesem Wege nicht vorwärts wollte, gina Cromwell in den Westen ab, um die Aufstände nie= derzuwerfen. Damit beschäftigt vernimmt er daß die Schotten wirklich in England eingerückt find, zwar nicht Sui. mit 40,000 Mann, wie sie wollten, es mochten ihrer 14,000 fenn, welche die Scharte des schottischen Rufes auszuwehen kamen. Allein dem ward nicht fo. Ganz auf eigene Hand rückte ihnen Cromwell mit nicht 6000 Mann entgegen, zog auf dem Wege noch einige Tau= send an sich, vernichtete in drei Treffen die Schotten und ihre englischen Helfer, drang felbst in Schottland ein und schloß allein auf die Bedingung Friede, daßsept. 26. man den Bund für König Karl aufhob und den heili= gen Bund beider Königreiche aufs Nene beschwor. Die Botschaft von diesen Siegen ward von den Presbyteria= nern in Westminster mit geheimen Grauen vernommen.

Man wußte sich gegen ihre Folgen nur durch eine rasche Nebereinkunft mit dem Könige sicher zu stellen. Die Abgeordneten beider Häufer trafen auf Wight einen durch Kummer gran gewordenen Fürsten, matten trauri= gen Blides, body von alter Haltung, scheinbar stets ge= neigt in Alles einzugehen; im Innern aber weidete er fich gerade damals an der Hoffnung Krieg von Frland ans gegen das Parlament zu führen, traf anch Anstalt, zu dem Ende zu entfliehen, obgleich er sich auf das Ge= gentheil verschwor. Die Grundlagen der Unterhand= tov. 28. lung blieben die alten. Alls Ausgangs November die Conferenzen endigten, die Commissarien reisten, um unn Alles dem Parlament zur Beschlußnahme vorzulegen, da war auch schon die bewaffnete Macht von England mit ihren Conferenzen fertig und hatte sogar schon Beschlüsse gefaßt. Gleich nach Cromwells siegreicher Rückfehr aus Schottland ließ fich Fairfar bewegen das frühere Armee-Parlament wiederherzustellen. Dieses beschloß, der König folle vor Gericht gestellt werden, und nachdem ihm ge= schen was Rechtens, sollen die Volksvertreter hierauf einen andern König wählen. Man schritt auch sogleich tov. 29. zur Ausführung, bemächtigte sich des Königs und führte ihn von der Insel auf ein obes finsteres Schloß, Hurst geheißen, an der nahen Rufte. Dem Parlament schrieb Fairfar: er komme nächster Tage mit ber Armee; und er hielt Wort. Am 5ten December erklärte bas Unter= haus mit einer Mehrheit von sechsunddreißig Stimmen

(140 gegen 104), die vom Könige gegebenen Antwor= ten wären zur Grundlage bes Friedens geeignet; allein am Gten December Morgens um sieben besetzten zwei Regimenter alle Zugänge zum Unterhanse. 2018 die Mitalieder ankamen, sonderte man deren einundvierzig ans, nahm diese gefangen, viele andere wies man gurud. Ein Obrift Bride beforgte das. Prynne, erft feit drei Wochen im Hanse, hatte am eifrigsten für den Krieden geredet; der Mann, welchen die Despotie zweimal seiner Dhren beranbte, den sie dreimal an den Branger stellte, wich auch jest nicht von der Stelle, bis ein Baar Df= ficiere ihn die Treppe hinabstießen. Noch indessen war der Widerstand nicht gebrochen. Das hans beschloß fo lange keine Geschäfte vorzunehmen, bis ihm seine Mitglieder zurückgegeben wären. Erft als am 7ten aber= mals vierzig Mitglieder durch Obrist Bride gefangen abgeführt waren, beschloß das haus mit funfzig Stim= men gegen achtundzwanzig die Vorschläge des Heeres in Betracht zu ziehen. Das Oberhaus ward gar nicht mehr befragt. An diefer Sitzung nahm Cromwell Theil. "Gott ift mein Zenge," sprach er, "daß ich nichts von Allem gewußt habe, was in diesem Hause vorgefallen ist; indessen weil die Sache einmal geschehen ist, bin ich wohl zufrieden damit und man muß sie vertreten." Er empfing die Danksagungen des Hauses wegen des schot= tischen Feldzuges. Nach der Sitzung ging er nicht wieder in fein Hans zurück, nahm feine Wohnung in Whitehall

in den königlichen Zimmern. Bei ihm stand fortan alle Gewalt. Aber im Munde der schadenfrohen und gezankenlosen Menge war Obrist Pride der geseierte Held. Die Eur, die er am Parlament gemacht, "Prides Purzganz" (Prides purge), das Hinterparlament (rump-parliament), welches er übrig gelassen, waren die rohen Stichwörter des Tages.

Jett ward der König nach Windsor gebracht, und ec. 23. dieses Schattenbild des Unterhauses beschloß, er solle vor Gericht gestellt werden, wegen Verraths, weil er Rrieg 1649: gegen das Parlament geführt. Ein hoher Gerichtshof von 150 Mitgliedern soll des Königs Richter fenn. Der wird ans einer Auswahl von Peers, Oberrichtern, Ba= ronets, Aldermännern und Mitgliedern des Unterhauses zusammengesetzt. In diesem schweren Falle wünschte man die Zustimmung der Lords. Da aber diese, zwölf an ber Zahl, sich einstimmig weigerten, erklärte bas Unter= hans ihre Einwilligung für überflüssig und strich die Peers aus der Zahl der Richter. Viele auch souft wei= gerten sich ihre Ernennung anzunehmen, unter ihnen der junge Algernoon Sidney, ein ehrlicher Freund der Republik. Er reifte nach London, gab seine Erklärung ab, eine solche Blutthat werde dem Volke die Liebe zum Freistaate nehmen, vielleicht es in Aufstand bringen. "Niemand wird sich rühren," sprach Cromwell, "ich sage euch, wir werden ihm den Ropf, mit der Krone daranf, abschlagen." Den König, der fortsuhr sich in

träumerischen Hoffmungen zu wiegen, ergriff die erste Ahmung feines Schickfals, als man ihm, wie feiner Groß= umtter einst, den Thronhimmel nahm, ihm den Becher nicht mehr knicend reichte. 21m 19ten Januar brachte man ihn nach London in den Palast von St. James; am 20sten begann ber Proces im großen Saale von Westminster. Bradshaw, ein Rechtsgelehrter von Ruf, war Präsident des Hofes; neumundsechzig Mitglieder waren zugegen. Der Präsident redete den Beflagten als "Rarl Stuart, König von England" an und nannte ihm als seine Ankläger "die zum Parlament versammel= ten Gemeinen von England." Alls die Protestation des Königs gegen den Gerichtshof verworfen ward, wandte Dieser sich zu den zahlreich versammelten Zuhörern mit ben Worten: "Erinnert ench daß Englands König verurtheilt wird, ohne daß es ihm erlaubt ist feine Gründe zu Gunften der Freiheit des Volks vorzutragen." Jene aber riefen: "Gott erhalte den König." Diese Zurufe wiederholten fich bei jeder Sitzung, was auch die Offieiere dagegen thaten. Die Königin Henriette schrieb damals dem Unterhause, bat um Erlaubniß zu ihrem Gemahl zurückzukehren; ber Pring von Wales schrieb an Fairfax, der aber am Gerichte keinen Untheil nehmen wollte; das schottische Parlament legte gegen das Ver= fahren förmlichen Protest ein. Am 25sten sprach man das Todesurtheil über Karl, als Tyrannen, Verräther, Mörder und Landesfeind. Es waren sechsundvierzig Mitglieder zur Stelle. Karl verlangte mit Seftigkeit noch nach Verlesung des Urtheils mit einem Vorschlage gehört zu werden; man meint daß er der Krone zu Gunsten des Prinzen von Wales entsagen wollte. Er drang nicht burch, ward mit Gewalt hinweggeführt, nach Whitchall, wo er beffere Tage gesehen. Er bestand baranf, allein von seinen jüngsten Kindern Abschied zu nehmen, die in England unter Aufficht bes Parlaments geblieben waren, von der zwölfjährigen Prinzessin Elisabeth, dem achtjäh= rigen Herzog von Glocester. Die Hinrichtung ward für den 30sten Januar zu Whitehall, in Cromwells Wohnung, veranstaltet. Man hatte am Ende des großen Tafelfaales eine Deffining in die Mauer gebrochen, wo= burch der Weg geradehin auf das schwarz befleidete Schafot führte. Man sah auf diesem zwei vermummte Manner in Matrosentracht neben dem Richtbeile stehen. Rarl gab felbst bas Zeichen zu dem Streiche, ber sein Haupt vom Rumpfe trennte. Alls der Streich fiel, hörte man aus der dichten Menge einen mißtönigen dumpfen Senfzer. Der Scharfrichter faßte den Ropf, zeigte ihn dem Volke, sprach: "Dieses ist der Ropf eines Ver= räthers." 3wei Regimenter Reiter zerstreuten dann lang= fam die wogende Menge.

Unter allem dem Gewirre der Leidenschaft sehen wir einen Mann stets gleich aufgeweckt und zum Muthwillen aufgelegt sich bewegen. Das ist Oliver Cromwell. Als er das Todesurtheil, er der dritte in der Ordnung,

unterschrieben hatte, spritzte er seinem Nachbar die Tinte aus der Feder ins Gesicht. Des Königs Kopf war gestallen, die Leiche lag schon im Sarge; da bestieg Eromwell das Schafot, verlangte den Körper zu sehen. Er nahm den Kopf in seine Hände und sagte: "Das ist ein Körper von gesundem Bane, der ein langes Leben versprach."

## Die Republik unter dem langen Parlament.

30. Jan. 1649 — 20. April 1653.

30. Um Tage der Hinrichtung Karls erklärten die Gemeisnen jedweden für einen Verräther, der den Karl Stuart, fonst Prinz von Wales genannt, oder jemand sonst zum e. 6. König ansruse, sie hoben einige Tage später das Haus der Lords auf und legten sich den Namen Parlament e. 7. von England bei. Unmittelbar darauf erfolgte die förmsliche Abschaffung des königlichen Ants als unnütz, lästig und für die Freiheit, Sicherheit und Wohlsahrt des Volks gesährlich, und es ward eine Eidsormel vorgesichrieben, welche jeden Angestellten zur Treue gegen die bestehende Regierung "ohne König und Oberhaus" verspssichtete. Nicht lange so ward dieser Eid der Treue (engagement) auf seden Engländer über 17 Jahre auß-

gedehnt, als nämlich die Gefahren anch der neuen Ordnung sich erwiesen. Ingleich ward ein Obergerichtse hof für Vergehungen gegen den Staat aufgestellt, welscher der Sternkammer nicht ganz unähnlich sah. Den beiden jüngsten königlichen Kindern, die noch im Lande, setzte man ein Jahrgehalt, für jedes 1000 Psund ans, dem Herzog von Glocester und der Prinzessin Elisabeth. Aber Elisabeth starb bald daranf.

Dieses Unterhaus-Varlament war aus einem Unterhause hervorgegangen, welches, als es am 3ten Novem= ber 1640 zusammentrat, reichlich 500 Mitglieder zählte, jest faßen einige 80 darin; inzwischen ordnete man ge= legentlich neue Wahlen an und brachte es auf 150. Eine solche Versammlung war noch immer zu zahlreich, um die Regierung selbst zu führen. Diese wurde einem Staatsrathe von 41 Mitgliedern vertraut, wovon drei Viertheile im Parlamente fagen. Man nahm anch fünf Lords, einige Oberrichter, Die ersten Officiere hinein. Fairfax und Cromwell sagen darin. Die Wahl be= schränkte sich auf ein Jahr. Zu den Secretären des Staatsrathes gehörte John Milton, ber Dichter, eifriger Freund der Republik und aufrichtiger Vertheidiger der Hinrichtung des Königs. Der Vornehmste im Lande war fortan der Sprecher, damals Lenthall; ihm folgte im Range der Lord-General, auch Präsident des Armeerathes Fairfar, dann kam Bradshaw als Präsident des Staatsrathes.

Das Heer ward zu 45,000 Mann bestimmt, und Die Zeiten litten keine Verminderung. Denn die Schot= ten hatten gleich nach der Hinrichtung den Prinzen von r. 5. Wales als Karl II., König von Schottland, England, Frankreich und Irland proclamirt und fuchten ihn bei seinem Schwager, dem Prinzen von Dranien auf, Irland aber brannte in lichten Flammen des Aufruhrs. Auch hier rief man Karl II. aus. Geomwell ging als Lord= Statthalter nach Irland mit 12,000 Mann und der oberften Gewalt in Civil- und Militär-Sachen auf drei Jahre. Derdrohendste Aufstand war in Strömen Blu= tes erstickt, als ihn das Jahr darauf der schottische Arica abrief. In seine frischen Fußtapfen aber trat fein Schwie= gersohn und Nachfolger Ireton, und als der über den irländischen Meteleien starb, thaten andere Nachfolger besgleichen und man konnte 1652 Irland ein wieder unterjochtes Land nennen. Das will fagen: Alles blieb and fortan dort auf dem Kriegssuße. Kein Papist durfte eine höhere Stelle befleiden. Man fuhr fort an der Zersplitterung der alten Bevölkerung, ja an ihrer Ausrottung zu arbeiten. Nicht genng daß alle katholische Priester das Land räumen mußten, man verpflanzte die Bevölkerung ganzer Gebiete in andere Gegenden von Irland, und es ist eine gewisse Sache daß sogar Tansende von irländischen Kindern nach Westindien geführt find, die bort meistens in Sclaverei geriethen; und ungeachtet aller dieser Anstrengungen machten doch die

Protestanten der Jusel nicht über ein Achtel einer Bevölkerung ans, deren Mehrzahl freilich in die bitterste Armuth versenkt war. Denn wenn ein Katholik mit einer Buße davon kam, die ein Drittel seines Vermögens verschlang, konnte er sich glücklich preisen. Wer nur irgend thätig Theil genommen hatte, mußte zwei Drittel missen.

Das Parlament von Schottland nahm Karl II. zum Rönige an, allein verbarg ihm dabei von Aufang ber nicht, wie wenig es mit seinem bisherigen Bezeigen zu= frieden sen, warf ihm die Sünden seiner Ingend vor, seinen Trieden mit den irischen Papisten, seine Vorliebe für den Episcopat, Alles das in dem herben gransamen Style der Puritaner. So kam Karl tief verstimmt nach 2000 23 Schottland auf Fahrzeugen, welche ber Pring von Dra= nien ihm lieh. Sein leichtfertiges Blut fügte sich für eine Weile den schottischen Gebeten und Predigten, Die mandmal bis auf sechs an einem Tage stiegen, jede von der Art, die kein Ende nimmt; als man aber bis zu der Annuthung schritt, er solle sich förmlich lossagen vom fündigen Thun seines Baters und dem abgöttischen Wesen seiner Mutter, da weigerte er sich, doch nicht für lange, leistete die Lossagung am Ende wirklich. Der zweite Karl war ohnehin der Cohn seines Vaters; nun machte man ihm vollends die Henchelei zur Rothwendig= feit. Als es im englischen Parlament Krieg gegen Schottland galt, wollte Fairfar nichts davon wissen, legte

lieber seine Oberstelle nieder und wer anders als Eromwell hätte ihm folgen dürsen? Der Krieg war nicht von

den leichten. Denn mit weiser Zögerung vermied Leslie, der schottische Heerführer, die Schlacht, hielt fich in sei= nen verschanzten Pässen und auf den Höhen, während der Feind durch Entbehrung und Krankheit litt und in feinen Communicationen mit England bedroht war. Cromwell suchte schon den Rüchweg, ohne ihn finden zu kön= nen, als der Ausschuß des Parlaments und der Kirchen= versammlung wider Leslies Willen eine Schlacht beschloß, damit der Feind nicht entrinne. Freudig überrascht rief da Cromwell: "Sie kommen herab, der Himmel hat sie in unsere hand gegeben." Bald nach feinem Siege bei Dunbar am 3ten September rudte er in Edinburg ein. 1651. Nichts besto weniger ward Karl am 1. Januar 1651 zu Scone gefrönt. Schon ift Cromwell in das Herz von Schottland bis Perth vorwärts gedrungen, als Rarl eine fühne Diversion wagt, mit 11,000 Mann England zu erreichen trachtet. Gelang das Unternehmen, so war er zu= gleich von der puritanischen Dienstbarfeit befreit, welche ihm unerträglicher erschien als jede Niederlage. Karl hatte drei Tagemärsche voraus, ehe der Gegner seines Planes inne ward. Cromwell schrieb nach England an das Parlament, man folle außer Sorge fenn, ließ 5000 Mann unter General Monk zurnd, folgte mit 10,000 Rarlen nach. Dieser proclamirte beim Eintritte in England eine vollständige Amnestie, mit Ansnahme von drei

Bersonen: von Cromwell, Bradshaw und von Cofe, der im Processe seines Baters als öffentlicher Unkläger aufgetreten war. In Worcester ward Karl als König von England ausgerufen. Wenn er jest weiter rasch auf Mug. 22. London brang, so näherte er sich feinen mächtigsten und fühnsten Anhängern, die inzwischen auch Zeit gewonnen hatten sich vorzubereiten; denn den Landstrichen, die er bisher durchzog, fam die Sache gang unerwartet, wed= halb die überraschten Königlichen meistens stille blieben. Jest galt es Alles an Alles zu wagen, allein es fam nicht fo. Der Beschluß ging bahin aus, ben Keind zu Worcester zu erwarten, also mit etwa 16,000 Mann, worunter einige tausend Engländer, mit den Veteranen Cromwells sich zu meffen, der, stets Berr feiner felbst, langfam feinen leichten Truppen folgend überall Verftär= fungen an sich gezogen hatte, die ihn bis auf 30,000 brachten. Es war der Jahrestag feines Sieges bei Sept. 3. Dunbar, an welchem Cromwell die Schlacht bei Wor= cester lieferte. Das Blut von Tausenden floß an beiden Ufern des schönen Severnflusses. Bergeblich suchte Rarl, wie einst sein Vater, den verlorenen Tag durch einen verzweifelten Reiterei = Angriff wieder herzustellen. Es war feine Niederlage, sondern eine Bernichtung des foniglichen Heeres; denn man gablte bald 10,000 Gefangene. Dieser Tag verwandelte den geschlagenen König in einen heimathlosen Flüchtling, auf dessen Fahnung das Parlament 1000 Pfund sette. Aus einer wunderbaren Engl. Revol, 3. Hufl. 16

Berwickelung von Gefahren entkam er zuletzt glücklich in Der. 17. die Normandie. Ihre merkwürdige Geschichte zeigt daß das Königshaus noch auf Anhänger von der aufopserndsten Trene zählen durfte, und Karl stand besser in der Meinung, seit er gehandelt und gelitten hatte, wenn auch ersolglos.

Best konnte auch Schottland nicht mehr widerstehen, es mußte unter Mouf sich bengen, und ernstlich beschäftigte fich das englische Parlament mit dem Plane, das schottische Parlament als solches nunmehr gänzlich aufzuheben, die Union beider Königreiche zu vollbringen; man dachte anch an Irland, ja man trug sich eine Weile sogar mit dem Gedanken, ob nicht eine Union auch mit der Revublik der Generalstaaten thunlich wäre. Aber gerade von dieser Seite her erwuchsen Sorgen, vor welchen alle Plane ber Art gurudtreten unßten. Die junge Republik England hatte im Saag die schwerfte Rränfung in der Person ihrer Gefandten erlitten. Der erste Gefandte Dorislans ward dort in einem Gasthofe bei Tische über= fallen und niedergestochen. Man erzählte freilich von ibm daß er die Anklageacte gegen König Karl I. abge= faßt habe, und es fanden im haag nicht bloß die Stuarts bei dem Sause Dranien verwandtschaftliche Aufnahme, sondern auch ihre leidenschaftlichen Anhänger gingen zwi= schen hier und Frankreich hin und wieder. Keine Frage daß der Mord von diesen fam. Der Rachfolger des Ermordeten, St. John nußte die Schimpfreden des Prinzen Conard, des Sohnes der Königin von Böhmen, und als er mit dem jungen Herzog von Mork, dem Bruder Karls II., auf der Gaffe zusammentraf, fogar That= lichkeiten erdulden. Bei solcher Stimmung der Gemüther mißlang nicht nur das ohnehin fo weit ansschende Broject einer großen Conföderation der englischen und der niederländischen Republik, soudern ein Bruch kündigte fich an. Raum hatte die Schlacht von Worcester ben Brätendenten in die Flucht geschlagen, als das Parlament mit einer Schifffahrtsacte hervortrat, welche, in Det. 9. allgemeinen Ausdrücken redend, doch allein gegen Holland gemungt war. Sie schnitt biese ersten Frachtfahrer Der Welt von ihren besten Geschäften mit England ab; benn bei Strafe der Confiscation von Schiff und Ladung dur= fen Auswärtige fortan keine andern Waaren als felbst= erzengte auf eigenen Schiffen nach England bringen. Die Sache war den Hollandern fo verständlich daß fie sogleich die Zurücknahme der Elete verlangten und, als and auf ihre Suspension nicht eingegangen ward, nicht bloß Raperbriefe ausgaben, worin die Engländer ihnen schon zuvorgekommen waren, sondern ihre übermächtige Rriegsflotte in den Canal schickten. Das Flottenwesen Englands war unter ben Stnarts in Verfall gerathen. Gleichwohl hätten die Hollander den Krieg lieber ver= mieden; Seesiege versprachen ihnen keine Entschädigung für die Einbußen ihres Handels und ihrer gewinnreichen Rüftenfischerei in den britischen Gewässern. Ilm fo

weniger ließ die Energie des Parlaments sich irre ma= chen. Es gebührte ber jungen Republik alle Schwingen zu entfalten, das Königthum im Fluge weit hinter sich zu laffen. Man schuf unverdroffen Kauffahrer zu Kriegs= 1652. schiffen um, und als das Aricasgewitter begann, erblickte man in erlittenen Niederlagen das Unterpfand fünftiger Siege. Mochten die Namen der Sechelden Runter und Tromp auf Roften Englands neuen Glanz gewinnen, mochte die Themse selber von ihnen friegerisch befahren, ihre Gestade verwüstet werden, endlich fam doch der Tag, 1653, oder vielmehr die drei Tage famen des 18ten, 19ten, 20sten Februar des Jahres 1653, an deren jedem der englische Admiral Blake, ein Mann der wie Cromwell erst spät die Waffen zur Hand nahm, den unsterblichen Tromp schling und den unsterblichen Ruyter, welcher die= ses Mat unter Tromp Dienste that.

Dieser Wendung der Dinge erfreute sich Eromwell als Vaterlandsfreund, aber dem angehenden Herrscher mißsiel sie höchlich. Der Sache mußte ein Ende gemacht werden, ehe im Parlament der römische Senat sertig ward, ehe die sogenannten Staatsmänner, lauter rastlose unbestechtiche Lente, über die Kriegsmänner siegten, ehe der Ruhm der Seemacht der Landmacht über den Kopf wuchs. Hatte doch dieses fühne Parlament sich nicht entblödet ein ganzes Viertel der Heeresmacht schon wegzuschneiden! Das Heer bestand statt aus 45,000 nur noch aus 33,000 Mann, und es ging die Rede von

noch einem Viertel, welches schwinden sollte. Zu dieser Beit führte Cromwell in Gesprächen häufig die Unterhaltung auf die Nothwendigkeit einer monarchischen Ge= walt, er soll sogar hingeworfen haben daß, wenn die aute Sache oben bleiben solle, ihm nicht allein die fonigliche Macht, die er wirklich besaß, sondern auch der Name König nothwendig sen; aber jedes Mal mußte er bemerken daß, wenn einmal vom Königthum die Rede war, man immer auf bas alte Königshaus gurudfam. Darum blieb Cromwell dabei stehen daß das Parlament beseitigt werde. Dieses erfannte seit lange bas heranziehende Gewitter an den wieder beginnenden Bitt= schriften der Officiere und des Heeres, voll von Beschwerden über eine Regierung, welche durch ihre Werke: Die Ruhe in Schottland und Irland, die fortschreitende Arbeit an der Unirung des ersten, vielleicht gar beider Reiche, welche endlich durch die vom Tode erstandene, schon sieghafte Seemacht jeden Tadel zum Verstummen bringen kounte. Alls die Officiere weiter gingen und geradezu auf die Auflösung dieses Parlaments ohne Ende draugen, das nun schon über zwölf Jahre site, konnte es mit aller Wahrheit erwiedern, daß es sich bereits ans eigenem Untriebe mit dieser Magregel beschäftigt habe. Längst war von ihm der 3te November 1654 als der Schlußpunct seiner Thätigkeit bestimmt. Man berieth und faßte Beschlüsse über die Bildung des nenen Parlaments, welches vierhundert Mitglieder, ziemlich gleichmäßig über England vertheilt, enthalten follte; Die

leitenden Köpfe waren sich aber darin einig, man bedürfe einer Vermittlung der ichroffen Gegenfäße, man muffe eine Angahl jogenannter Neutraler hineinbringen. Sier= unter verstand man Presbyterianer. Cromwell sprach: "Niemals joll einer von benen, die von ber guten Cache abgefallen find, an der Staatsgewalt Theil befommen," und beschloß Gewalt. Aluf Die Nachricht daß biese drohe, stand das Parlament im Begriffe sich selber auf ber Stelle aufzulösen, nachdem es nur zuvor durch vorgängige Beschlüsse bas Bustandekommen einer neuen Berfammlung in dem angegebenen Ginne sicher gestellt hätte. Alllein gerade das wollte Cromwell verhindern. Er April 20. führte Solvaten in den Borsaal des Parlaments, trat bann, als ob nichts ware, in ben Saal in feiner ge= wöhnlichen Puritaner-Tracht, schwarz mit granen wollenen Strümpfen. Cben follte abgestimmt werden, ba rief er seinen General-Lieutenant Harrison, sprach zu ihm: "Jest ist die Zeit! ich muß es thun;" stand dann auf, nahm den Sut ab, begann eine Schilderung bes Parlaments, welche mit einer Anerkennung feiner Berdienste anhob, bald aber von Edymähungen überfloß. "Das ist keine parlamentarische Sprache, meint ihr; ich fenne das." Hierauf fuhr er wie in leidenschaftlicher Bewegnug umber, stampfte mit dem Tuße, und Augen= blicks traten seine Krieger ein. "Ihr send kein Parlament," rief er, "fort! macht ehrlicheren Leuten Blat!"

Sir Henry Vane wollte ihm Vorstellungen machen — "Der Herr erlöse mich von Gir Henry Bane," fcholl es ihm aus Cromwells Mimbe entgegen. Harrifon nahm den Sprecher Lenthall bei der Hand, führte ihn glimpflich von seinem Site weg, aber Cromwell warf jedem Einzelnen, indem er ihn forttrieb, noch einen Trunkenbold oder Chebrecher oder Hurenjäger ins Geficht, wies auf ben Scepter Des Sprechers (mace), sprach : "Nehmt die Narretheidung fort." Nachdem er sie Alle, ihrer achtzig hinausgetrieben, schloß er das haus zu, steckte ben Schlussel in die Tafche, ging bann in sein Sans in Whitehall. Bier traf er den Rath der Diffciere noch versammelt, erzählte diesen was geschehen. "Alls ich ins Parlament kam," sprach er, "bachte ich nicht daran Dieses zu thun; aber ber Geist Gottes ward ftark in mir und so fragte ich nicht länger nach Fleisch und Blut." Am Nachmittag ging er mit einigen Df= ficieren in den Staatsrath, erflärte Diesen für aufgelöst, in Folge der Auflösung des Parlaments. Bradshaw blieb sich getren, appellirte von der augenblicklichen Gewalt an die Ewigkeit des Rechtes. ,, Ihr irrt Euch, Sir," fprach er, "wenn Ihr glandt, das Parlament sen aufgelöft. Reine Macht unter bem Himmel vermag es aufgulojen, außer die Mitglieder selbst."

Von nun an hatte Cromwell Alles in Händen, befaß mehr Macht als ihm im Grunde lieb seyn konnte.

### Die Republik unter dem kurzen Parlament.

4. Jul. - 12. Dec. 1653.

Die nächsten brittehalb Monate bis zur Bernsung eines neuen Parlaments führte ein Staatsrath von dreizehn Mitgliedern die Regierung, ein Drittel Rechtsgelehrte, zwei Drittel Oberofficiere. Der Lord Präsident war Cromwell. Die Anstalt zu einem neuen Parlament ward so getroffen. Man ließ sich in den Grafschaften und Städten Listen von sogenannten Heiligen ansertigen, Lensten, die gottessürchtig, gländig, allen Lüsten seind wären, aus diesen ernannte der Staatsrath 139 an der Zahl für England, 6 für Wales, eben so viele für Irland und 4 für Schottland, also ein Parlament von 155 Mitglies dern. Zedes Mitglied ersuhr durch sein Einbernfungss

schreiben, für welchen Bezirk es ernannt sen. Es war eine seltsam ernft blidende aber höchst anständige Versamm= lung von bermalen 120 Mitgliedern, welche Cromwell am 4ten Julins eröffnete. Wer die Liften der Namen hörte, Diese Habakuks, Hesekiels, Bernbabels, konnte sich in einem alttestamentlichen Sanhedrin benken; indeß prang= ten sie boch nur als auf eigene Hand gewählte Vor= namen vor altenglischen Zunamen, und andere Vornamen, nicht minder auffallend, wie Wiedergeboren, Sen tren im Glauben, und so fort, waren dafür von neuester puritanischer Erfindung, und die Spötter des Tages haben nicht unbemerkt gelagien daß der Bruder eines Parlamentsmitgliedes, eines ehrenfesten Londner Leder= händlers Barebone, der mit dem bescheidenen Vornamen Preise Gott (Praise God) einherging, insgemein Berdammter Barebone hieß; denn von seinem gespreizten Vornamen: "Wenn Christus nicht für uns gestorben wäre, wir wären ewig verdammt" hatte man ihm den besten Theil weggeschnitten. Allein mit diesen anschei= nend so wunderlichen Heiligen, von Manchen Barebone= Parlament geheißen und als Barfüßer=Parlament (barebones) gedeutet, als ob lauter Bettler barin fäßen, war keineswegs so leicht auszukommen als Cromwell wohl gerechnet hatte. Wenn er sie durch seinen Verkehr mit dem heiligen Geiste zu beherrschen dachte, der heilige Beist ging bei diesen Leuten täglich aus und ein. 11ebri= gens waren sie keine leeren Phantaften. Ueber die

politischen Dinge hatten sie ernsthaft nachgedacht, griffen diese bürgerlich praftisch an, und indem sie in die Verbesserungen des Gemeinwesens den treibenden Ernst von Gewissenssachen hineinbrachten, fragten sie wenig barnach, wie oft sie Cromwelln oder foust wem durch den Sinn führen. Als rechtliche wohlhabende Burger brangen sie auf einen sparsamen Staatshaushalt, wollten das Heer verringert wissen, wovon Cromwell aus guten Gründen nichts hören mochte. Gern hätten fie gesehen daß jeder Engländer die Gesetze, welchen er nachleben foll, and kennen könne. Man muffe, meinten sie, statt der ungeheuren unförmlichen Masse von Berfommen und Statuten ein Gesethuch haben, welches in der Tasche eines ehrlichen Bürgers Raum finde, und gingen schwerlich irre, indem sie mit dem Strafrechte sogleich den Anfang machten. Man hat ihnen nachge= fagt, sie hätten die Bucher Mosis oder gar die zehn Ge= bote als Gesethuch vorgeschlagen. Dem aber ift nicht jo. Alllein sie wollten das Patronatrecht abgeschafft wissen, so daß jede Gemeine fünstig ihren Prediger wähle. And die Zehenten follten gegen Entschädigung abgeschafft werden. 1leber dem Allem wurden die Gerichts= höfe, die Patrone, die Geistlichen Gegner der Beiligen. Cromwell sah das kommen, frente sich dessen, denn er wünschte sehnlich sie los zu seyn. 20m 12ten December riß ihm die Geduld, er löste sie soldatisch auf. Um der Sache einige Form zu geben, unterzeichnete nach

der Auflösung eine Anzahl Mitglieder eine Schrift, in welcher sie aus eigenem Beschlusse ihre Entlassung nahmen und die höchste Gewalt dem Präsidenten des Staatsrathes und Lord = Obergeneral Cromwell über=trugen.

#### VI.

# Das Protectorat Oliver Cromwells.

16. Dec. 1653 - 3. Sept. 1658.

Sromwell beschloß nach gehaltenem Rathe mit seinen Oberofsicieren die höchste Gewalt unter dem Titel eines Lord-Protectors zu führen. Am 16ten December sah man einen prachtvollen Auszug von Whitehall nach West-minster. Hier ersuchte Lambert, der von allen Genera-len damals Cromwelln am nächsten stand, öffentlich den Lord-General im Namen der bewassneten Macht und der drei Nationen die Würde eines Lord-Protectors der Nepublik anzunehmen. Cronnwell stutzte, sträubte sich und nahm an. Hierauf ward eine Versassungsurkunde von zweinndvierzig Artikeln verlesen, welche dem Lord Protector und dem Parlament die Gesetzgebung vertraute. Doch sollte dem ersteren nur eine ausschiedende Gewalt

austehen, die nicht über zwanzig Tage hinausging. Denn wenn er in dieser Frist nicht das Parlament zur Zu= rücknahme eines Beschlusses bewogen hat, so erlangt dieser Gesetzektraft auch ohne seine Zustimmung. Regelmäßig alle drei Jahre ist Parlament, und follte der Protector die Berufung verabsäumen, so ist die Behörde, welche das große Siegel bewahrt, und wenn auch diese fämmig ift, find die Sheriffs der Grafschaften gehalten es zu bernfen, Alles bei Strafe des Hochverrathes. Es fann aber ein solches Parlament in den ersten fünf Monaten nach seinem Zusammentreten nur mit seiner eigenen Einwilligung vertagt ober aufgelöst werden; ein außerordentlich berufenes schon nach drei Monaten. Das Parlament besteht aus 400 Mitgliedern für England, wovon 261 aus den Grafschaften; alle verfallenen Burgsleden verlieren ihr Wahlrecht; 30 Mitglieder für Schottland, 30 für Irland. Die Rechte der Wähler find an 200 Pfund beweglichen ober unbeweglichen Gi= genthums gefnüpft, es wäre benn daß einer gegen das Parlament Krieg geführt ober in England rebellirt hat ober katholisch ist. Denn vor dem Religionspuncte steht das politische Recht ftill, und obgleich Cromwell sonft burch die ausdrücklich ausgesprochene Dulbung der ver= schiedenen firchlichen Parteien einen glänzenden Beweis seiner fortschreitenden Einsicht in die wahre Lage der menschlichen Dinge giebt, so bleibt boch auch hier Alles ausgeschlossen, was Papstthum und Prälatenthum genannt wird. Die ausübende Gewalt ist bei bem Lord= Brotector, allein er foll die Meinung seines Staatsra= thes einziehen und, wenn es Arieg gilt, sogleich ein Par= lament berufen. Land= und Seemacht stehen unter ihm und ift die Stärke der Flotte ihm anheimgestellt; Die Landmacht darf nicht über 30,000 Mann, wovon ein Drittel Reiterei, hinausgehen. Bei der Besehung der höheren Staatsamter ift die Zustimmung des Parlaments, wenn es gerade versammelt ist, erforderlich, wenn nicht versammelt, die des Staatsrathes. Der Lord= Protector bezieht jährlich 20,000 Pfund; seine Burde ist lebenslänglich. Seinen Nachfolger erwählt der Staats= rath, welcher aus nicht weniger als dreizehn, nicht mehr als einundzwanzig Mitaliedern besteht. So lange bis das neue Parlament zusammenkommt, das heißt bis zum nächsten 3ten September, dem Glückstage Cromwells, ist der Lord-Protector ermächtigt unter Zuzichung des Staatsrathes die für den Staatsdienst nöthigen Gelder zu erheben, auch Verordnungen zu erlassen, welche bis zum nächsten Parlament in Kraft bleiben.

Die Höfe Europas nahmen keinen Anstand den erklärten Beherrscher von England zu begrüßen. Ihre Gesandten sanden einen Hoshalt an gewohnter Stätte wieder in den früher vom königlichen Hanse bewohnten Zimmern, die jest eine neue glänzende Einrichtung erhielsten. Der Protector nahm auf einem Prachtsesselssend, der auf einer Erhöhung von drei Kuß stand, ihre feiers

liche Unswartung an, and lady protectoress empfing in einem glänzenden Damenfreise. Der Protector hielt es unter seiner Würde vom Könige von Frankreich als mon cousin angeredet zu werden; da man inzwischen von der andern Seite nichts von mon frère wissen wollte, fo entschling man sich am Ende der Verwandtschaftsphrasen gänzlich und fam über Monsieur le Protecteur überein. Bei dem Allem wiederholte Cromwell von Zeit zu Zeit, ein Echäferstab sen ihm lieber als alle die weltliche Herrlichteit. Gleichwohl fah er augenscheinlich den Ald= miral Blate nicht gern, Diesen acht republikanischen Charafter, der unter alle dem Gewoge der Parteien immer nur das Wohl des Vaterlandes uneigennützig im Ange hielt. Als Mont dem Beispiele, welches Blate gegeben, folgte, vom Landdienste jum Seedienste überging, erhielt er in Kurzem den Oberbefchl zur Gee, Blake aber blieb Derfelbe in feinem Gifer. Den herrlichen Sieg, welchen Monk über die Hollander bei North-Forcland im Canal Juni 2.3. erfocht, brachte Blate zur Entscheidung. Seitdem betrieben die Hollander es ernstlicher mit ihren Friedens= unterhandlungen, die freilich mehrmals wieder scheiterten, und zwar immer wieder an der Jdee der Vereinigung der beiden ersten Seemächte und Republiken der Welt unter einer gemeinsamen Regierung, welche von Perso= nen ans beiden Rationen geführt werden follte. Denn Diesen Plan verfolgte Cronwell als ein hohes, seiner würdiges Ziel lange Zeit mit unerschütterlicher Ausdauer.

Im ungunstigsten Falle hoffte er endlich mindestens die Ausschließung des Hauses von Dranien von der allgemeinen Statthalterschaft zu erhalten, welche berzeit un= besetzt war, weil Wilhelm III. von Dranien, der einzige Sohn des verstorbenen Statthalters Wilhelms II. und der Tochter König Karls I., damals noch in dem Kna= benalter von drei Jahren ftand. Alls Monk in einer Juli 31. zweiten Seeschlacht bei dem Terel siegte, in welcher Tromp sein großes Leben endigte, rustete der Protector hundert Schiffe aus und brachte endlich den Frieden 1654. zum Abschlusse. Die Stuarts wurden aus Holland burch die Bestimmung entfernt, daß man beiderseitig keine Landesverwiesene oder Feinde des andern Staates hausen wolle. Conft zahlte Holland einige Entschädi= gungen, alles Indere ward aufgegeben; aber eine große Befriedigung erlangte Cromwell dadurd, daß fich die Staaten von Holland und Westfriesland bagn verstan= ben, das haus Drauien von ihrer Statthalterschaft auszuschließen.

Das war mithin kein leeres Wortgepränge, als der Protector bei Eröffnung seines neuen Parlaments am 4ten September, weil der angesetzte dritte gerade aus einen Sonntag siel, sich seines Friedens rühmte, ingleichen seiner Handelsverträge mit Dännemark und namentlich mit Schweden, wo der englische Kausmann nun nicht mehr Zoll als der Holländer zahlte. Dem=nächst war es ihm ganz recht, als statt des kühnen

Bradshaw der betagte geschmeidige Lenthall jum Spreder erwählt ward, wenn es ihm gleich nichts Willfom= menes vorbedeutete daß man keine Genehmigung der getroffenen Wahl erbat. And ging man wirklich gleich auf Principienfragen ein. Gine Mehrheit von fünf Stimmen hatte bereits die Discussion der Frage be= schlossen, ob die Regierung in der Hand eines Einzigen bleiben folle, als der Protector in Perfon erschien und Sept. 12. sie bedeutete, folde Untersuchungen ein für alle Male fahren zu lassen: die Vorsehung und das Volk haben ihn bernfen; sie allein auch dürfen ihn abberufen, obgleich er freilich lieber ein schlichter Landedelmann ware. Sie sollen wissen, daß vier Dinge fest stehen, er= ftens die oberfte Gewalt bei Einem und dem Parla= ment; zweitens, das Parlament nicht immerwährend; drittens, die Verfügung über bas Heer, zwischen Protector und Parlament getheilt; viertens Gewiffens= freiheit in der Maße, daß sie weder in Gottlosigfeit noch in Verfolgungssucht ausartet. In ben übrigen Verfassungspuncten follen sie ihn willfährig finden, aber bei jenen bleibt es, und wer die schriftliche Anerkennung bessen nicht unterzeichnen will, darf nicht wieder in den Parlamentsfaal hinein, bessen Thure vorsorglich mit Soldaten besetzt ift. Dreihundert unterschrieben, der Sprecher zuerst, die übrigen traten ans. Als das Parlament aber, ohne an jene heiliggesprochene Vierzahl zu rühren, fortfuhr Beränderungen in der Berfaffung in Engl. Revol. 3. Auft. 17

1655. Vorschlag zu bringen, löste er es endlich auf, und da Die fünf Monate, welche die Verfassung bedingt, noch nicht ganz vorüber waren, ward dieses Mal nach Mond= umläufen, ftatt nach Kalendermonaten gerechnet.

Bett hatte ber Protector fur ein Paar Jahre vor dem Parlament Rube, wenn er felber wollte. Die orbentlichen Ausgaben waren sicher gestellt burch ein jähr= liches Staatseinkommen von 2,250,000 Pfund. Das Heer lag großentheils in der Nahe der Hauptstadt im Quartier, bürgte für ihre Ruhe. Außerdem hatte der Protector seine Leibwache von 160 Mann, und gang Eng= land war in zwölf Militärdistricte getheilt, beren Chefs mit großer Macht befleidet waren. Für die Ruhe des Beeres burgte eines Theils daß Cromwell feinen Df= ficiersrath litt, aber die Hauptsache that jene wunderbare geistliche Haltung im Heere, deren Innerlichkeit sich durch eine ungemeine Sittenstrenge bewährte. Diese war auch der durchgehende Charafter am Hofe des Protectors. Alles stand hier auf einem ehrenwerthen Tuße, während das leichtfertige Leben des vertriebenen Königs allgemein bekannt war. Dieser nahm seinen Aufenthalt in Cölln, feit es Cromwelln gelungen war ihm auch den französ sischen Boden abzuschneiden. Sicherte ihn nun seine Pension, die er von Frankreich fortbezog, für seine Per= fon vor Armuth, fo verfant doch fein Gefolge, fein bloß an hohen Titeln reicher Hof in die fläglichste Armseligkeit.

11m Cromwells Freundschaft aber bewarben sich

wetteifernd die Aronen von Frankreich und Spanien. Er zanderte nicht, nahm die frangösische Allianz an, bot dem Volk von England als Entschädigung für die in= nere Freiheit Reichthum und Macht auf Rosten Spaniens. Seine stolzen Forderungen an diese Macht wa= ren: freier Handel nach Westindien und Aushebung ber Inquisition. "Das heißt," sprach der spanische Ge= fandte, "die beiden Alugen meines Herrn verlangen." Lange vor der Ariegserklärung hatte England den Co= lonialfrieg bereits begonnen, welcher freilich nicht immer Sieg und Beute eintrug. Aber Blakes Heldenfraft riß wieder Alles zur Begeisterung hin und ein Gefühl der Erhebung ging boch durch England, als das Volk vernahm daß sein harter wunderlicher Hofmeister seinen Willen draußen durchsetze wie zu Hause, zur Ehre des Protestantismus für die armen Waldenser Gewissens= freiheit vom Herzog von Savoyen ertrope, die Raub= staaten züchtige, einen nach dem andern, und den Papst in seinem Babylon bedrohe. Wandte man dann freilich wieder nach Innen den Blick, so standen alle starken Charaftere gegen ben Protector, fagten es ihm gele= gentlich ins Gesicht, seine Herrschaft sen unrechtmäßig, nicht darum sey soviel Blut vergossen, um alle Diß= bräuche der Gewalt wieder eingeführt zu sehen. Ber= schwörer lassen sich bestrafen und Cromwell ward ihrer gludlich Meister, allein der Rrieg gegen Grundfate war von jeher schwer. So verlor benn Bradshaw sein 17 \*

hohes richterliches Umt, Henry Bane, ber gegen die Re= gierung schrieb, Ludlow, Harrison und manche Andere wurden bald gefänglich eingezogen, bald wieder verfuchs= weise in Freiheit gesett. In der Hauptsache blieb man beständig auf demselben Puncte. Alls wegen des spa= 1656, nischen Krieges ein Parlament berufen werden umste, ließen fich die Wahlen bedenklich an. Da ließ Crom-Dec. 17. well die Saalthure mit Soldaten besetzen; wer keinen Schein vom Staatsrathe mitbrachte, durfte nicht hinein, hieß unmoralisch. So wurden an hundert Mitglieder ausgeschlossen, unter ihnen Hasterig, und so geschah es daß der spanische Krieg Billigung fand und 400,000 Pfund bewilligt wurden. Solche Mittel reichten für die nächsten Zwecke hin, allein ihre Unwendung rief stets den militärischen Charafter dieser Regierung, ihren verhaßten Entstehungsgrund wieder in das Gedächtniß der Menschen gurud; es wollte kein burgerliches Regi= ment daraus werden. Und was drohte vollends unter einem Nachfolger?

Eromwell wünschte die Krone und ein Oberhaus, um sesteren Grund zu gewinnen. Es war nicht schwer 1657, den Antrag dazu von diesem Parlament zu erhalten, obsgleich die erste Erwähnung der Sache einen hestigen Sturm in der Versammlung erweckte. Allein die Absneigung seiner Officiere gegen das Königthum trat rauh hervor. Selbst Lambert, selbst sein Schwager Desborough, sein Schwiegersohn Fleetwood verlangten ihren

Abschied. Heber hundert Dberofficiere petitioniren dagegen beim Parlament, und es half bem Protector nichts baß er nach seiner Art vertraulich bei ber Pfeife mit ihnen in die Sache einging, ihren Widerwillen gegen den Ronigstitel wie eine Kinderei behandelte, vor welcher er= wachsene Leute sich schämen mußten. Sollte er bas Gewiffe, ein Heer, für welches er noch immer die lebendige gute Sache war, für einen ungewissen Erfolg aufopfern? Lieber stand er ab, antwortete bem Parlament, er durfe es nicht ohne den Glauben thun und er habe noch Be= Mai G. denken. Gleichwohl trat er bei diesem Anlasse auf dem Wege der Unterhandlung mit seinen Vertrauten seinem Biele um einen raschen Schritt näher, indem er neben der ihm freigestellten Wahl seines Nachfolgers zwei Häuser des Parlaments erlangte und sich die Ernen= nung der Mitglieder des sogenannten "andern Sauses" vorbehielt. Mit dem neuen Jahre 1658 traten wirklich 3an, 20. beide Häuser in Wirksamkeit, ein erstes Saus, welches nicht mehr Hans der Gemeinen heißen wollte, von dem dankbaren Protector mit jenen hundert früher ausge= schlossenen Mitgliedern verstärft, ein Oberhaus, jest zweites Haus genannt, von einundfechzig erblichen Mitgliebern, voran die beiden Sohne des Protectors, Richard und Beinrich, und zwei Schwiegersöhne besselben, bann zwei vormalige Peers, denn feche andere lehnten den Eintritt ab; die übrigen waren theils Mitglieder des Staatsrathes, theils Rechtsgelehrte und Militärs, Alles

reiche angesehene Männer. Man hörte die alte Anrede bei der Eröffnung wie zur Zeit des Königthums: "My= lords und Herren vom Hause der Gemeinen," aber der alte Sinn war dahin; Die Gemeinen wollten feit ihrer Verstärfung von "bem andern Hause" nichts wissen. Saslerig hatte es verweigert Peer zu werden, faß bei ben Gemeinen in alter Kraft. Es blieb nichts übrig Bebr. 4. als das Haus aufzulösen, ohne daß Steuern bewilligt waren. Gleichwohl bedurfte Cromwell ihrer dringend. April 20. Indeß erfreute ihn ein Sieg von Blake, Dieses Mal über die Strandbatterien von Cadir erfochten. Blate zerstörte an diesem Tage das Vornrtheil, als durfe eine Flotte es nie mit Landbatterien ausnehmen. Bald barauf ftarb der Held. Seinen Resten ward die Ehre der Westminster-Capelle zu Theil. Ein Labsal war es für den Protector daß er endlich den Hafen von Din= firchen, welchem er lange nachgetrachtet, burch Frankreichs Hülfe der spanischen Krone abgewann. Dennoch war sein Gemüth in der letten Zeit tief verdüstert. Eine lange Lebensaufgabe lag noch ungelöst vor ihm und er verbarg sich nicht daß seine Bahn vermuthlich nur furz mehr senn werde. Sein Argwohn wuchs. Seit lange trug er einen Panger unterm Kleide und ftets geladene Vistolen bei sich. Das lette Jahr hindurch litt er an beständiger Schlaflosigfeit und seit bem Tode feiner Lieblingstochter Elisabeth lag er im Fieber. Auf

dem Todtenbette sprach er zu seinem Caplan: "Ift es

möglich, Sterry, aus ber Gnade zu fallen?" Der fprach : "Es ist nicht möglich!",, Run so bin ich sicher," rief Cromwell, "denn ich weiß gewiß daß ich einmal in der Gnade gewesen bin." Er ftarb an seinem Glückstage, den 3ten September, neumundfunfzigjährig. Ginen wackern Schelmen nennt ihn Clarendon, ber Minister König Rarls II., ein Mann, ber zu seinem Lobe am allerwenigsten berufen war. Während aber über seiner starren Leiche sich die lauten Stimmen der Schmähung und der Bewunderung freuzten, mußten stillere Gemüther darüber erstaunen, wie die Zeit sich ihren Mann zu wählen und aus rohem Stoffe fertig zu schmieden weiß. Denn es schien der junge Oliver für die friedlichste Zu= funft bestimmt, als er aus Cambridge und aus Lincolnsinn zurücklehrte ohne bem Rechtsstudinm Geschmack abgewonnen zu haben, nun die väterliche Brauerei in Huntingdon übernahm und gelegentlich wie fein Bater Parlamentsalied für diese feine Vaterstadt ward. Epä= ter verkanfte er sein väterliches Wesen und trat in den Bächterstand. Hier erst kam die kirchliche Richtung über ihn, alles wilde Leben nahm ein Ende und er zahlte gewissenhaft bedeutende Summen zurück, die er im Spiel gewonnen hatte. Und welch ein Wandel seit= bem! Auch das erschien als eine wunderbare Ver= knüpfung, daß er durch Verwandtschaft jenem Thomas Cromwell angehörte, welcher unter Heinrich VIII. über= mächtig war. Denn als beffen Schweftermann kennen

wir den Sir Richard Williams, welcher der Gunft seisnes Schwagers viel verdankte und seinen Namen Cromwell annahm, der von da auf Williams Urenkel, den Oliver vererbte, also daß der Stifter der anglicanischen Kirche und ihr Todseind aus demselben Blute stammten.

#### VII.

## Die letzten Athemzüge der Republik.

Sept. 1658 — Mai 1660.

Die Glorie Cromwells verschwand keineswegs mit seinem Tode; sie schien sogar sich mit neuen Strahlen betleiden zu wollen. Denn man sah bei seiner prachtvolelen Leichenseier sein künstlich gesormtes Abbild und auf dem Hanpte desselben die Königskrone, und auf seinen Erstgeborenen ging durch eine Proclamation des Staatserathes die höchste Würde über, gleich als ob ein Erbstönig verstorben wäre. Die Erklärung lautete ganz einsach dahin, der Protector habe von seinen beiden Söhnen den ältesten, Nichard, zu seinem Nachsolger bestellt. So ward Nichard Protector, der mit seinem Vater lediglich den Ausangspunct gemein hatte, daß er den Grund seiner Bildung auf einer Nechtsschule legte. Aber wähs

rend Oliver Abgründe übersprang, ging sein Aeltester den breitgetretenen Weg jugendlicher Lufte, vergnügte sich mit verschwenderischen Cavalieren, trat dann verhei= rathet in das Behagen der Landedelleute über, bis ihn des Vaters Hoheit zum Kangler der Universität Orford und zum Beer umschuf. Gin folder Herr, weder Rriege= mann noch Beter, konnte dem Heere nicht willkommen feyn; eher schon hätte ihm der zweite Cohn Heinrich zugefagt, ber, wenn auch nicht von der ächten Farbe der Beiligen, body sein Schwert fruh in Burgerblut getaucht hatte und dermalen Statthalter von Irland war. Die Dberofficiere, unter ihnen der eigene Schwager Richards Fleetwood, wollten weder begreifen daß der verstorbene Brotector das Recht gehabt seinen Nachfolger ohne Weiters zu bestellen, noch ohne Weiters glanben daß ge= rade Richard bestellt sey; wenn sie indessen auch hiebei fich beruhigten, darüber wurden sie eins, die Verfügung über bas Beer, welches biefe Staatsverfaffung gestiftet, durfe nicht in den Händen eines Rechtsgelehr= ten bleiben, der von der Wahl der Officiere nichts ver= stehe. Es wäre sofort zu einem Ausbruche gefommen, hätten nicht in Irland Heinrich Cromwell, in Schott= land General Monk Streitkräfte vereinigt, Die Beachtung verdienten.

Unter diesen Umständen war es king, daß der Prostector sich beeilte ein Parlament zu berusen; denn er mußte irgendwo im Gemeinwesen eine lebendige Stüße

finden. Aber darin beriethen sein Thurloe und sein Whitelock, die er als Rathe vom Bater übernommen, ihn nicht weise, daß sie ihn um des nächsten Vortheils willen den Nimbus verlegen ließen, der die Einrichtun= gen seines Vaters verherrlichte. Man verließ die neue Wahlordnung, kehrte zu dem System der faulen Flecken gurud, um der Regierung, um dem Abel mehr Ginfluß auf die Wahlen zu verschaffen. Damit gelang es zwar vollständig. Wenn man im Staatsrathe die Liften der Gewählten durchsah, es waren meift zahme und abhäng= ige Männer, und die fechzig Deputirten, welche Schott= land und Irland schickten, jedes Reich dreißig, waren vollends so gut wie von der Statthalterschaft selbst er= wählt. Alls man inzwischen sich mit dem neuen Jahre 1659. in der Hauptstadt zusammenfand, als die geseierten Stimmen eines Bradfhaw, Scot, Ludlow, Bane, Sas= lerig in die Ohren der Neulinge drangen, wachte die Luft an der Macht, an der Fortsetzung des stannenswer= then Werkes, welches jene Männer gegründet, auch in diesen auf. Den Ausgangspunct bildete die ihnen Allen gemeinsame Geringschätzung bes "andern Hauses." Sie that sich bereits am Eröffnungstage kund, als nur eine San. 27 gang geringe Augahl der Gemeinen erschien, um dieser Feierlichkeit, die im Dberhause stattfinden sollte, beizu= wohnen. An ziemlich öben Wänden verklang hier die wohlgeschulte Rede des Lord-Protectors, in welcher jede Spur vom alten puritanischen Kauderwelsch verwischt

war, aber aus der auch kein Kunke sprühte, welcher die eisernen Mienen jener alten Herven des Streites und ber Bebete hatte erheitern mogen. Schon in dem großen Oliver war die Versuchung des Fleisches manchmal übermächtig geworden und seine Vielgetreuen mußten oft im Grimme aufstehen wider ihn: aber wie nur durfte jett die junge Welt es wagen, eine neue Ordnung zu gründen, sie die den Herrn nicht mehr suchen ging! Man war im Unterhause noch gar nicht einig, ob man auch den neuen Protector anerkennen solle, als schon die Frage auffam, wie es mit dem andern Hause zu halten sey. Alls man endlich Richards Anerkennung weniger aussprach als durchschlüpfen ließ, behielt man sich Menderungen in der Verfassung vor, zu welchen Ri= chard selber burch die umgestürzte Wahlordnung bas unvorsichtige Signal gegeben. Man fam dahin überein, die Freiheit sen gefährdet, wenn der Protector mit der ihm übertragenen Macht auch noch die des andern Saufes, beffen Mitglieder er felbst ernenne, vereinige. Es sollte noch barauf ankommen, ob die Gemeinen bem Protector ein gewisses Veto gegen ihre Beschlüsse zuge= stehen dürften, aber es stand unumstößlich fest daß das andere Haus, diese von den Gemeinen erst geschaffene Körperschaft, die im Grunde dem verstorbenen Protector nur für das Mal oder doch nur für seine Berson juge= standen worden, kein Rein haben dürfe. Man beschloß mit den Peers für das Mal zu verhandeln, so weit daß

man ihre Meinung hore, weiter nicht, und ohne Consequenz für ein solgendes Parlament; und so kam durch eine seltsame Umkehrung der Verhältnisse das Oberhaus gerade ba zu stehen, wo vor vier Jahrhunderten die Gemeinen ftanden. Go gerrten und nagten die Gemeinen an den beiben anderen Staatsgewalten und vergaßen daß sie eben dadurch den Officieren, bei welchen die physische Gewalt war und unter welchen manche Peers sich befanden, ihr Spiel erleichterten. Die Mehrzahl der Oberofficiere war mit Fleetwood darin einig daß an ihn die Verfügung über die bewaffnete Macht fallen Alls das Parlament Anstalt traf mit der Erklä= folle. rung vorzubauen, der Befehl über das Seer hänge von ben drei Staatsgewalten ab, beschlennigten jene ihre Schritte. Sie stellten es dem Protector zur Wahl, ob er das Parlament auflösen wolle; wolle er nicht, so werde das Heer es thun. Richard erkannte, es sen nicht mehr von Verlängerung seiner Macht, sondern lediglich davon die Frage, auf welchem Wege er in die Richtig= feit versinken solle. Somit beschloß er den eigentlichen Machthabern ihren Willen zu thun, unterzeichnete die April 22. Auflösung, und als diese vollbracht war, konnte er im= merhin fortfahren in den Prachtgemächern von Whitehall und Hamptoncourt zu wohnen und das Einkommen fei= ner Würde zu beziehen, aber niemand fragte nach ihm, und die Officiere, welche sich zu ihm gehalten, verloren ihre Stellen.

Die factische Regierung stand bei Lord Fleetwood und dem Officiersrathe. Bon dieser Autorität ward das Mai 6. lange Parlament zurückberufen, ausdrücklich aber nicht das ursprüngliche, in welchem viele Royalisten saßen, sondern das durch Cromwell im Jahre 1648 gereinigte, welches von da an bis zum 20sten April 1653, da Cromwell es gewaltsam auflöste, gesessen hatte. Von jenen ersten Ausgestoßenen lebten aber damals noch 194, wovon 80 in der Hauptstadt. Alls diese am Er= öffnungstage, dem 7ten Mai, ihr Recht durch eine Deputation geltend machen wollten, stieß Prynne, der an ber Spite ftand, auf seinen alten Feind, ben Dbrift Pride, ward am Eingange zurückgewiesen. 11m so na= türlicher daß der alte Volksspaß wieder auflebte und dieses verstümmelte Parlament, welches es mit Mühe auf fiebzig Mitglieder bradyte, bas Barlament der Sin= tertheile heißen mußte. Diese siebzig erhielten jett Er= lanbniß sich für die höchste Staatsgewalt zu erklären, fie setten einen Sicherheitsausschuß und einen Staats= rath ein, beruhigten auch die Republikaner durch die öffentliche Erklärung, es solle eine Regierungsform ein= geführt werden ohne Herrschaft eines Individuums, ohne Königthum und ohne ein anderes Hans. 2113 von Monks Heere billigende Antworten eingingen, fiel ben neuen Machthabern eine große Sorge vom Bergen. Zwar von Irland her drohte Gefahr, als Heinrich Cromwell nach langem Schwanken zwischem bem ge-

frankten Bruder und der neuen Ordnung seinem Borne blindlings nachgab und die Welt überraschte, indem er das Banner der Stuarts aufpflanzte. Allein er ftieß auf so entschieden republikanische Gestimmungen bei feinen ersten Officieren, daß ihm ber Muth entsank. Er schickte seine Unterwerfung nachträglich ein, mußte sich glücklich schätzen mit dem Verluste seiner Würde davon zu kom= men und ist in völliger Dunkelheit 1674 auf englischem Boden verstorben. Auch Nichard gab jest feine Ent= laffung ein und räumte die foniglichen Schlöffer. Das Varlament schenkte ihm 2000 Pfund, um die Rosten seiner Nebersiedelung zu bestreiten, gab ihm für sechs Monate Freiheit von Verhaft durch seine Glänbiger, auch war von Uebernahme seiner Schulden und einem Jahr= gehalt für ihn und die verwittwete Hoheit seine Mutter die Rede. Wenn es damit bei den Worten blieb, so daß die Gläubiger diesen armseligen Mann am Ende ans dem Lande trieben, welches er erst im höchsten 211ter wiedersah, so muß man wissen daß es inzwischen heranskam, wie auch er sich mit den Stnarts in Unterhandlung um Rang und Jahrgehalt eingelassen habe.

In solchen Tagen der politischen Abspannung wird besonders deßhalb nichts von Daner gebaut, weil die Möglichkeit zu Allem vorhanden ist, aber für nichts die bestimmende Nothwendigkeit. Dabei lebte noch immer, trop so vieler Erschütterungen der heiligsten Verhältnisse, ein wunderbarer Grad von Unverdorbenheit im Volk,

die Frommigkeit war kein Nahrungszweig wie heutzutage, sie brachte Opfer und heischte solche. Keiner von den Befehlshabern war für feinen guten Ruf gleichgültig. Gben das verhinderte die Herstellung des Protectorats, Die, wenn die Rückfehr der Stuarts abgewendet werden follte, unerläßlich schien. Fleetwood, welcher ber höch= ften Stelle am nächsten ftand, nahm die Borwurfe feiner Gattin hin daß er Cromwells haus zu Grunde gerichtet, er wollte niemanden nachstehen, that weiter fei= nen Schritt. Eher schon hätte Lambert gemocht. Fairfar, der seit Kurzem wieder aufgetaucht, wartete die Stunde der Stuarts ab. So geschah für die Staats= verfassung um so weniger als man viel darüber verhanbelte. Die hohen Officiere waren insgemein für einen ständigen Senat neben den Volksvertretern. Andere im Gegentheil wollten bloß von der freigewählten Volkevertretung etwas wissen, welche beständig beisammen blei= ben, aber durch Abtreten und Zutreten in stets frischem Leben erhalten werden muffe. Sievon fürchteten wieder Mandye Unheil und schlugen Ephoren vor, welche in gewissen Fällen das Recht haben sollten gegen die Beschlüsse bes Parlaments einzusprechen. Aber wird nicht, hieß es von der andern Seite, der Gefahr übereilter Beschlüsse weit nachbrücklicher vorgebeugt, wenn wir zwei Bersammlungen wählen? Die eine von 300 Mitgliedern foll bloß vorschlagen und berathen, die andere von nur 100 habe allein beschließende Gewalt. Jedes Jahr

mag der dritte Theil beider Näthe anstreten und ersett werden. Am schwächsten war es in allen diesen Ent-würsen mit der ausübenden Macht bestellt. Man sand zu diesem Zwecke allenfalls einen Staatsrath aus, welchen das Parlament ernennt und der dem nächstsolgenden Parlament verantwortlich seyn soll. Den unermeßlichen Vortheil, der in der Einheit der Person liegt, hatte man sich von Ansang her abgeschnitten. Die Natur der Dinge sing an sür die Stuarts zu arbeiten.

Wirklich müßigte sich Pring Karl von seinen gegemeinen und findischen Vergnügungen zu Zeiten ab, um nach der väterlichen Krone zu trachten. Die Thätigkeit seiner Vertranten war unermeßlich. Schon im Julius brach in England ein Royalisten-Aufstand aus, der freilich wegen mangelnder Leitung an dem raschen Gifer Lamberts scheiterte. Allein diese schlimme Botschaft ward vollkommen aufgewogen durch die Kunde daß mitten im Lager der Sieger Zwiespalt ausgebrochen fen. Der unbeugsame Haslerig wollte durchaus der Herrschaft ein Ende gemacht wiffen, welche die Dberofficiere über Eng= land übten. Gestützt auf die Zusagen mehrerer Regi= menter, auf die Beistimmung Monks und Ludlows, welcher lettere berzeit in Irland fommandirte, setzte er im Parlament einen Beschluß durch, welcher Fleetwood, Lambert und mehrere andere Officiere ersten Ranges ih= res Befehls enthob. Haslerig hatte falfch gerechnet. Denn kaum hatte sich Lambert, statt zu weichen, an die Engl. Revol. 3, Aufl.

Spite seiner Truppen gestellt, als die Regimenter des Parlaments mit diesen zusammentraten, sich verbrüderten, keinen Grund sich zu schlagen fanden. Das Ende war daß das Rump-Parlament sich verloren gab, seine Siscat. 13. trungen einstellte. Der Nath der Officiere übernahm es die künstige Versassung ansznarbeiten. Einstweilen setzte er statt des Parlaments einen Sicherheitsausschuß ein. Alls der Staatsrath aufgelöst ward, raffte sich sein Präsident Vradshaw vom schweren Krankenlager auf, erklärte seinen Abschwen vor dieser Abtrünnigkeit der Ofsieiere. In seinen letzten Augenblicken gab er die Verssicherung, wenn heute König Karl zu richten wäre, er würde ihn verurtheilen wie damals.

Ans dieser raschen Folge unvollkommener Arisen, unter welchen sogar einmal wieder von dem Schwächsling Richard die Rede war, bis dann ein Schwächling anderer Art, der charafterlose Fleetwood einstweilen oben blieb, ging so viel hervor, daß die Entscheidung über die Infunst von Schottland nicht von England kommen werde. In Schottland hielt der Lord-Statthalter Monk die Zügel des Heeres völlig in seiner alleinigen Hand. Der Bildung eines Officiersrathes bengte er durch Verslegung der Mannschaften in verschiedene Landestheile von seher klüglich vor. Nach seiner kriegerischen Laufsbahn zu schließen, mußten seine Gesinnungen königlich senn, denn er diente erst von der Zeit an der Republik, da ihr Sieg entschieden war. Ohne frommen Anstrich

wie er war, troden und undurchdringlich, konnten ihn Die Freiheitsmänner nie mit Leib und Seele als ben Ihrigen betrachten, aber ,, die alte gute Cache" verdanfte ihm glänzende Siege zu Wasser und zu Lande, und Cromwell branchte ihn lieber als den begeisterten Blate, ber über seinen Privatvortheil hinaus noch seine befon= beren Grundfäte über Staat und Rirche hatte. Gromwell, der seinen Mann kannte, war über Monks Treue gang ruhig. Einmal gab er indeß zu erkennen daß er ihn durchschaue, indem er zu einem Briefe an ihn die Nadsichrift fügte: "Da foll wie ich höre in Schottland wo ein durchtriebener Rauz, mit Namen Georg Monk sich aufhalten, ber auf ber Lauer liegt, um Rarlen Stuart dienstlich zu seyn. Ich bitte Euch, sucht ihn festzu= nehmen und schickt mir ihn herüber." Wie die Dinge bermalen in England gingen, hatte Fleetwood alle Ilr= sache ihm zu mißtrauen; er nahm ihm ein Paar Regi= menter, schob ihm unwillkommene Officiere ein. Da= für aber stand and Mont im Begriffe während des Juli = Aufstandes loszubrechen, zog jedoch noch zu rech= ter Zeit den Fuß zurud, als die Thätigkeit Lamberts diesem Unternehmen ein überraschend schnelles Ende bereitete. Erst mit der Vernichtung des Parlaments schling Monte Stunde; er erklärte fich gegen die Militär-Berrichaft, trat als Vertreter der alten Gesetze und Freiheiten des Landes auf und gewann so die öffentliche Meinung für sich, ohne seinen letten Zweck zu enthüllen. Alls seine Officiere ihm beigetreten waren, fündigte er fein Vorhaben sowohl dem Londoner Officiersrathe als dem Spreder des vertriebenen Parlaments, dem alten befannten Lenthall, nicht minder der Flotte in den Dünen und dem Heere in Irland an. Zugleich feste er seine Macht nach England in Bewegung. Der Officiersrath aber schickte ben Lambert mit zahlreichen Manuschaften gegen ihn aus. Aber im Rücken von diesen seinen Wider= sachern erfann Hasterig eine Diversion; dem waren in wenig Tagen die Flügel mächtig gewachsen. Die Stimme aller guten Bürger von London forderte ein freies Par= lament; seit den neuesten Ereigniffen erhob man fie lauter, redete sich unter einander zu, keine Abgaben zu be= gahlen, welche von einer andern Staatsgewalt als bem Parlament ausgeschrieben würden. Diese Stimmung ging auf einen Theil ber Flottenmannschaft in ben Dünen über, die sich überhaupt als zurückgesetzt gegen bas Landheer betrachtete. Alls der Führer einer Flottenab= theilung, Lawfon, endlich dem fturmischen Gifer Basterigs nachgab, die Themse hinaufschiffte, bei Gravesend erschien, brach die Spaltung auch im Landheere aus. Früher entlassene Officiere fanden sich hansenweise ein, wurden von den Soldaten anerkannt. Man durchzog die Strafen von London, begrüßte den Sprecher Lenthall mit Musketensalven, rief ihn zum Lord-General aus, während Lord-General Flectwood weinend, betend, han= beringend seine Zeit verlor. Am Ende ging er in bas Hans bes Sprechers, überreichte biefem knicent feine Bestallung. Alsbald schloß Lenthall, von den jubeluden Soldaten begleitet, das Parlamentshaus wieder auf. Dec. 26. Die alten Mitglieder nahmen freudig ihre Gipe ein; die Ansstoßung einiger Abtrünnigen ward verhängt; um so unvermeidlicher mußte sich freilich ber Rest in den alten Spottnamen seiner Versammlung fügen. Ihre erste Sorge war den Armeebefehl selbstthätig zu übernehmen. Lamberts Heer foll aufgelöst seyn, seine Regimen= ter werden in entfernte Standquartiere zerstreut. Lam= bert foll sofort in seine Heimat gehen, wo Berhaftsbe= fehle seiner warten. Dieser sonst so fühne Besehlshaber hatte dieses Mal keinen raschen Schlag gewagt, weil er den Boden überall unter sich schwanken fühlte. Kannte er doch den Widerwillen seiner Truppen gegen Erneuerung des Bürgerkrieges, die Ungufriedenheit vieler Tapferen mit dem so von Grund aus verfehrten Soldaten = Regi= ment! War er doch beim Ausziehn gegen Monk nicht einmal Fleetwoods gewiß, daß der nicht hinter seinem Rücken fen's mit Haslerig ober mit ben Stuarts feinen Frieden mache! Dergestalt fah er feche Wochen lang ben Unterhandlungen zu, welche Monk mit dem England regierenden Officiersrathe aufnüpfte und nie fertig werden ließ, und als fein Gegner endlich ben erften Schlag that, war Lamberts Urm durch die Herstellung des Par= laments bereits gelähmt für immer. Er wanderte als Gefangener in den Tower.

1660.

Um Neujahrstage bes Jahres 1660 ging Monk über den Tweed, rückte in England ein. Zwischen ihm und Lord Fairfax war ansgemacht daß dieser an dem= felben Tage an die Spitze des in der Grafschaft York vorbereiteten bewaffneten Aufstandes treten, die Stadt Dork überrumpeln solle. Binnen zwölf Tagen wollte man sich treffen. Fairfar hielt Wort. Sein Aufstand war entschieden royalistisch, er wollte den König ausgerufen wissen; allein Mont erstidte diese Stimme sofort bei ber Busammenkunft, indem er auf die widerstrebende Gefin= mung seiner Officiere hinwies. In der That hatte nicht allein das wieder hergestellte Parlament sich ansgespro= den, indem es seinen Staatsrath bas Rönigthum und Die Stuarts abschwören ließ; Monk hatte genng zu thun, seine Officiere von der schriftlichen Erflärung abzuhalten, sie würden dem Parlament in Allem gehorchen, anßer wenn es Karlen Stuart ins Land rufen wolle, und da= bei sich zugleich des Argwohnes zu erwehren, er gehe mit benselben Dingen um. Ginen Officier, welcher ber Beschnloigung Worte gab, mighandelte er mit Stod= prügeln. Co geschah es daß Fairfar feine Waffenbrüder ans einander gehen ließ, während Monf die Einladung des Parlaments empfing, nach Westminster zu kommen.

Das Parlament war bei dem Allem nicht ohne Mißtrauen gegen den General. Es suchte ihn auf sei= nem Zuge durch ein Paar Mitglieder Scot und Robin= son zu erforschen, die es ihm entgegenschickte. Nichts ging

über die Chrfurcht, mit welcher er fie als die Stellvertreter der höchsten Staatsgewalt auszeichnete. Nichts gewisser als daß die nur 5000 Mann von seinem Heere, die er mit sich nahm, lediglich dazu dienen follten, die gesetmäßige Gewalt gegen das noch immer brobende Regiment der Waffen in der bewegten Hauptstadt zu schützen. Vor dem Parlament erschien er voll Demuth Tebr. 6. mit unbedecktem Haupte, verweigerte den Stuhl, welchen man ihm innerhalb ber Schranken bereitet. Vor den Schranken stehend beantwortete er die Nede, welche ihm ben Dank des Hauses verkündigte, mit bescheibenen Worten seine Dienste verkleinernd. Eingeladen als Mitglied des Staatsrathes die Abschwörung der Stuarts zu leisten, gab er die Erklärung: "Sieben Mitglieder hatten noch nicht abgeschworen, er wünsche zur Bernhigung seines Gewissens ihre Gründe kennen zu lernen. Er= fahrung habe gezeigt daß folche Gide eben so leicht ge= brochen als geleistet würden; ihm scheine es ein Vergehen gegen die Vorsehung, zu schwören man wolle nie in etwas willigen, was boch möglicherweise in ihrem Plane liegen fonne. Das Parlament habe die ftarfften Beweise seiner Hingebung und er sey bereit zu neuen."

Das Parlament hatte nicht übel Lust den General gleich beim letzten Worte zu halten. Es war höchtich unzufrieden mit der City. Die eigenstinnigen Altbürger hier waren wohl vergnügt damit daß sie wieder ein Parlament hatten, aber sie wollten dieses nicht, dieses

unvollständige nicht, von welchem die gemäßigten Presbyterianer ausgeschlossen waren, in deren Wiederkehr die Mehrzahl die frohe Verkündigung der Wiederkehr der Stuarts erblickte. Ihr Entschluß war gefaßt, keine Abgaben zu bezahlen, bis man wieder ein vollständiges

freies Parlament besithe; sie verpfählten ihre Straßen, zogen Retten quer über, befestigten ihre Thore mit Fallgattern, um der Gewalt Trot zu bieten. Das Parla= ment aber beschloß auf einen Schlag um einen breifa= den Preis zu werben, die Widerspänstigen zu demnthi= gen, den General zu prüfen und ihn seiner gefährlichen Popularität zu berauben. Monk erhielt den Befehl bei nächtlicher Weile in die City zu rücken, jene Befestigungen zu zerftoren, einige Verhaftungen zu vollziehen. Der General bestand die Probe, gehorchte, doch mit unverhehltem Widerwillen. Und als er nach der Ausführung vernahm, daß nichts desto weniger der bekannte Lobegott Barebone im Parlament den Antrag gestellt habe daß jeder, der sich weigere die Stuarts und die Herrschaft eines Einzelnen abzuschwören, vom Parlament und jedem Staatsamte ausgeschlossen senn solle, trat er plöglich aus seiner Unterwürfigkeit heraus, erklärte dem Parla-Bebr. 10. ment schriftlich, die Meinung seiner Officiere gehe dahin, für die erledigten Stellen im Parlament müßten bis heute über acht Tage die Ginberufungsschreiben erlassen fenn; das so vervollständigte Parlament moge dann bal= digst zur Einberufung eines andern Parlaments und

einer Auflösung schreiten. Mündlich aber erklärte Monk ben überraschten Bürgern der City: er sen gestern auf Befehl als Feind über sie gekommen, komme heute unter sie aus eigener Wahl als ihr Freund; seine Absicht sen mit ihrem Beistande der Nation ein vollständiges und freies Parlament zu verschaffen. Auf die Worte erhob sich in der City ein lauter unermeßlicher Jubel. Man läutete die Gloden, ließ auf Straßen und Pläten Freubenfeuer flammen, an welchen zur Bewirthung der Solbaten Hinterviertel und immer wieder Hinterviertel ge= braten wurden, boch auf Stecken eine Weile einherge= tragen und dann verzehrt. Manche verbrannten auch festlich ein Hinterviertel und begingen so symbolisch das Opfer des verhöhnten Parlaments. Dieses machte aus ber Noth eine Tugend, fertigte die Einberufungsschreiben aus. Es wagte zwar noch einen Versuch, die Verpflichtung auf die Republik zur Bedingung des Eintritts in ihre Mitte zu machen, aber die vor zwölf Jahren ausgeschlossenen Mitglieder machten ihr Recht ohne Weiteres geltend. Als sie von vielen Officieren begleitet ihre Pläte einzunehmen famen, fanden sie keinen Wider= Tebr. 1. stand, aber Hasterig verließ traurig das Haus mit fei= nem engeren Anhange. Ilm so gewisser war die könig= liche Sache ihres endlichen Sieges im Hause.

Und fürwahr es ging so rasch damit, daß dem Monk, der durch die Macht der öffentlichen Meinung des Landes allein den verbissenen Widerstand seiner Trup=

pen zu besiegen hoffte, sehr schwul ums Berg bei bieser Gile der Männer von 1648 ward. Während er noch ben Republifaner und gemäßigten Presbyterianer spielte, erklärte das Parlament schon das ganze Verfahren für nichtig, welches im Processe des Königs stattgefunden, erklärte die presbyterianische Kirche für das Glaubens= bekenntniß von England, forderte die Bollstreckung der Gesetze gegen die papistischen Recusanten, verlangte ein Hand ber Peers und daß das neue Parlament, beffen Eröffnung am 25sten April erfolgen sollte, im königlichen Namen berufen werde. Hier aber trat Monk, eben vom Parlament zum Befehlshaber der bewaffneten Macht aller drei Reiche ernannt, den begeisterten Achtundvierzigern Mary 3. in den Weg, besetzte das Hans der Lords mit Wachen, bamit niemand hinein fomme, litt nicht bag bas Geringste geschehe, worans eine Unerfennung der königlichen Gewalt gefolgert werden möchte, immer aus dem Grunde, weil das Heer, welches er vertrete, nicht darein willigen werbe, fügte ein Dugend Gide hinzu, als zum Beispiel, daß sein rechter Urm verdorren moge, wenn er etwas für die Stuarts im Schilde führe. Aber die Bevolke: rung von England folgte dem vom Parlament gegebenen Signal. Vieler Orten rief man Rarl als König aus, viele Geistliche schlossen ihn in das Kirchengebet ein, der Stadtrath der City sprach in einer Adreffe fich gunstig für die Herstellung aus, und nun ließ sich auch das Parlament nicht mehr abhalten wenig Tage vor seiner Auflösung ein offenes Zeugniß seiner Gesinnung dadurch abzulegen, daß es die Verpflichtung auf die Republik ohne Oberhaus und ohne ein Individuum an der Spike März 10 förmlich aufhob. Am 16ten März löste sich dieses lange Parlament sur immer auf, welches seit fast zwauzig Jahren, da es zuerst am 3ten November 1640 versammelt ward, so unsäglich Vieles that und erlitt, so oft vom Tode hatte erstehen müssen.

Erst nach der Auflösung des Parlaments gab Monk ben geheimen Unterhändlern ber Stuarts eine entschiedene Antwort, versicherte seinen König seiner völligften Sin= gebung. Denn Mouf stand jest am Ziele seiner Wun= sche. Er hatte für die Lösung des politischen Anotens bisher fast nichts und dadurch eben Alles gethan. Alles war durch sein Abwarten wie von selber entwirrt. Selten hat die Vorsehung in eine sterbliche Hand so viele Entscheidung gelegt als in Monks. Er konnte die Er= fahrungen des langen Parlaments benuten, feine verhängnisvollen Irrthumer in Staat und Kirche vermeiden, einen Rath ertheilen, der in seinem Munde fast Vor= schrift war. Allein Monk hatte sich ein gemeines Le= bensziel gesteckt Der vollendete prosaische Henchler, der das Werk des phantastischen Henchlers Cromwell bis auf den Grundstein zertrümmerte, fannte so gut wie einer die unersättliche Gier dieser fürstlichen Geschlechter, bei welchen, wie Jener fagt, Genng haben fo viel heißt als Darben. Reine duftere Wolfe follte ihm den Dank

von der einzigen Seite, für welche er ein Entzuden der Täuschung bereitet hatte, verkümmern. Dergestalt ward burch seine Sand keine einzige ber ftreitigen Verfaffungs= fragen festgestellt und der Rath, den er über einige dringende Angelegenheiten der Gegenwart gab, ward in einer Form ertheilt, welche dem verderblichften der Borurtheile huldigte, als sen die Herstellung einer Krone und einer weisen Regierung einerlei. Der Rath, so weit er reichte, entsprach sonst gang ben Verhältnissen: Umnestie mit keinen oder wenigen Ansnahmen, Bewissens= freiheit, die Bestätigung ber Verkäufe von eingezogenen Gütern und die Auszahlung des rückständigen Soldes an das Heer. Diese Erbietungen und Vorschläge gelangten unter bem Schleier des Geheimniffes bloß mund= lich in die spanischen Niederlande, nach Brüffel, wo Karl damals verweilte. Ihre Wirkung auf den Prinzen und seine Umgebung war unglaublich. Die Krone angeboten! und was fast an die himmlische Krone reichte, ohne alle Bedingungen!

Unterdessen wurden die Wahlen zum Parlament mit dem äußersten Eiser betrieben. Jede Partei erkannte die einzige Wichtigkeit dieses Augenblickes; am wenigsten verkannten die Presbyterianer daß das vermuthlich bald wieder hergestellte Königthum vermuthlich auch den Episcopat wieder bringe. Aber wie denn die Menschen sind, drückte die eine Hauptangelegenheit, die Schnsucht nach dem Königthum alle übrigen Sorgen bei der Mehrzahl

ber Wähler in den Hintergrund, und so geschah es daß mehrentheils unbedingte Königliche b. h. sogenannte Ca= valiere ober Presbyterianer von der blaffesten Kärbung gewählt wurden. Bei dieser Wendung der Dinge erhub die sterbende Republik noch einmal ihren Arm. Ein Hanfe befreite den Lambert aus dem Tower. Um ihn sammelten sich in der Grafschaft Warwick große Schaa= ren von Republikanern. Als es aber zum Treffen kam, verließen ihn die Einen, die Andern streckten die Waffen und Lambert fehrte in den Tower gurud am Borabend der Eröffnung des neuen Parlaments. Als das Parlament am festgesetzten Tage, dem 25sten April wirklich zufammentrat, constituirte sich neben ihm auf eigene Sand eine Peerskammer, gleich als ob sich das von selbst verstehe. Alls man Monk über die Sache anging, erwiederte bieser, ihm stehe es nicht zu über solche Ausprücke zu entscheiden.

Fest trat auch der königliche Unterhändler Sir John Grenville aus seinem Dunkel hervor. Er führte sich bei dem Staatsrathe ein und durste die an das Parzlament gerichteten königlichen Schreiben, eines für jedes Haus, beiden Häusern übergeben. Beiden Schreiben Mai 1. war eine Urkunde beigelegt, auf holländischem Boden in Breda ausgestellt, in welcher König Karl die unbedingte Annestie, die Glaubensfreiheit, die Gültigkeit der Güterzwerkäuse insosen bewilligt als das Parlament sie gutzheißen wird, mithin, da der König Theil des Parlaz

ments, sich an fein Versprechen bindet; bloß die Soldrückstände werden ohne Vorbehalt zugesagt. Alsbald beschlossen beide Häuser, da nach den alten Grundges setzen von England die Regierung bei dem Könige, den Lords und den Gemeinen stehe, ihren Landesfürsten ein= zuladen daß er komme und die Krone empfange, zu welcher er geboren. Man übersandte ihm zu dem Ende 50,000 Pfund, für seinen Bruder den Herzog von Dork 10,000, und 5000 für den Herzog von Glofter. Man stellte zu gleicher Zeit das königliche Wappen wieder her, nahm den Namen des Königs in das Kirchengebet auf und verordnete daß der Anfang seiner Regierung vom Todestage seines Vaters gerechnet werden solle, wodurch sein erstes Regierungsjahr zum zwölften Jahre ward. Gine Deputation beider Säuser soll nach Breda geben. Es war vergeblich daß der Rechtsgelehrte Sir Mathew Hale und Prynne sich erhoben, in diesem entscheidenden Augenblicke auch das Beste des Volks zu bedenken mahn= Dem Antrage, die von König Karl I. im Jahre 1648 gemachten Zugeständnisse zu Grunde zu legen und auf dieser Basis eine bauerhafte Verständigung zwischen Krone und Parlament zu bauen, stellte sich Monk mit Entschiedenheit entgegen. Die Erfahrung, die er mit seinen eigenen Vorschlägen gemacht hatte, welche ihm längst bekannt war, ehe die Declaration von Breda an das Parlament fam, galt diesem Manne für nichts. Er erklärte: er könne bei einem Verzuge für die öffentliche

Ruhe nicht mehr einstehen; es sey keine Zeit zu einer solchen Untersuchung, die überdem alle Zwietracht der verstossenen Sahre zurückzusühren drohe. "Der König kommt ja allein," rief er; "was habt ihr von einem Fürsten zu fürchten, der weder Geld hat, um euch zu bestechen, noch ein Heer, um euch zu unterjochen? Sind Beschränkungen noth, warum nicht seine Ankunst abewarten?"

Am 25sten Mai kam König Karl auf der königslichen Flotte in Dover an, wo ihn an der Spițe des Adels Monk empfing. Am 29sten, dem Geburtstage des Königs, begab sich sein feierlicher Einzug in die Hauptstadt. Es geschah unter allgemeinem Jubel und in der frohen Brust Karls zitterte noch das geheime Janchzen daß der königlichen Macht nichts vergeben worden. Mit den Fetzen der Freiheitsbriefe, welche die Tudors übrig gelassen, hoffte er schon sertig zu werden. An das blutige Haupt seines Vaters dachte man nirgend seltener als in Whitehall, wo es gesallen war.

## VIII.

## Die beiden letzten Stuarts.

## £ a r 1 II. 1660—1685.

Rarl stand damals im einunddreißigsten Jahre eines Lebens, welches wenig Arbeitstage zählte. Seine Art war von jeher sich für die fürzeste Anstrengung durch einen Taumel der Lust zu entschädigen; seine wenigen guten Borsäße verliesen sich bald in dem Schwarme unsüchtiger Weiber und wurden nicht mehr gefunden. Wenn er dann seine Untugenden von Zeit zu Zeit graciös bekannte, so glandte er ein Uebriges gethan zu haben. Da war ihm nun sein Kanzler Hyde um so mehr ein Schaß, der Mann von längst erprobter Treue und Einsicht und welcher zugleich nicht satt des Ordnens und Regierens werden konnte, alle Last gern auf sich nahm, wenn man ihn nur möglichst allein schalten ließ. Sir

Eduard Hyde oder, wie wir ihn lieber gleich nennen wollen, Lord Clarendon schmiedete ruftig das schon gluhende Cifen, verschaffte mit leichter Mühe dem Rönige eine jährliche Einnahme von 1,200,000 Pfund, zu deren Quellen auch die Lecise gehörte, welche eingeführt mar, um die Rosten des Parlamentsfrieges gegen Karl I. zu bestreiten. Er erlangte außerordentliche Bewilligungen für den Abtrag der Soldrückstände und vollbrachte, als dieser beschafft war, mit großer Umsicht die für die öffent= liche Rube nothwendige Entlassung des stehenden Heeres in allen drei Reichen. Umr zwei Regimenter, eines zu Kuß, eines zu Pferde, blieben als Garben im Dienste. Die höchst schwierige firchliche Aufgabe ward unter sei= ner Leitung so gelöst, daß vor Allem die anglicanische Kirche wieder hergestellt ward, welche der Rathgeber Rarls I. fich nicht entwöhnen wollte als die eigentlichste Stüte des Thrones zu betrachten; indem aber zu gleicher Zeit der König eine Verbesserung des Episcopats verhick, Beschränkung der Bischöfe, so daß sie kunftig ihr Rapitel und die Kirchen-Aeltesten wenigstens fragen müßten, indem er ferner versprach, es solle auf die Bewissensskrupel der Presbyterianer insofern Rücksicht ge= nommen werden daß die Unterschrift aller nennunddreißig Artifel, der Eid des firchlichen Gehorfams und so weiter nicht allgemein gefordert werde, so ließen sich manche Presbyterianer überreden, der so verbesserte Episcopat sey nicht jener verderbte mehr, gegen welchen sie Blut und Engl. Revol. 3. Aufl.

Leben eingesetzt hatten, und es gab beren, welche fogar Bisthümer annahmen. Alls es sich freilich davon hanbelte die königliche Erklärung mit Gesetheskraft zu befleiden, bot Clarendon Alles auf daß der Antrag im Unterhause falle, was auch mit dreihundertundzwölf Stim= men gegen achtundzwanzig geschah, und so ward die alte Staatsfirche in alle ihre Rechte und Pfründen wieder eingesetzt, ihre Grundfätze durften in Buchern nicht angegriffen werden, die bischöfliche Macht waltete unbeschränkt wie zuvor, und was presbyterianisch blieb war der Gnade anheimgestellt. Was aber von folch einem Zustande der Gnade zu halten sen, das ward jedermann fund, als das Jahr darauf von jedem neuen Beamten gefordert ward daß er das Abendmahl nach dem Ritus der englischen Kirche genieße, bis dann vollends im dritten Jahre der Herstellung in Folge der Gleichförmig= feitsacte (act of uniformity) zweitausend presbyterianische Geistliche ihre Pfarreien verloren. Auch Schottland verlor seine freie Kirchenverfassung, mußte wieder Bischöfe er= tragen lernen. Das Schicksal Irlands versteht sich vollends von selber.

Neligion beklagten, frohlockten laut die Cavaliere. In anderem Betracht waren sie um so übler zufrieden. Weder ward nach ihrem Sinne mit Strafen, Processen und Hinzichtungen rüstig genug vorgeschritten, noch vor Allem danksbar genng mit Entschädigung und Belohnung der Vielges

treuen. Der Zustand der Dinge war unglücklicher Weise Dieser, daß es unmöglich war ihrer Hauptbeschwerde, welche sie mit allem Grunde bei jedem Anlasse wieder= holten, auf rechtlichem Wege abzuhelfen. Die Revolution hatte überhaupt viele Reiche arm, viele Arme plötlich reich gemacht. Besonders aber war im Grundeigenthum ein ungeheurer Wechsel vor sich gegangen. Was nun die verkauften Ländereien der Krone und der Geistlichkeit betrifft, so ließ sich vom Standpuncte bes Rechtes gegen ihre Rückforderung nichts einwenden. Jeder Kauflustige mochte sich damals selber fagen daß auf Revolutionen Begenrevolutionen zu folgen pflegen, mochte seinen Rauf= preis nach der Gefahr einrichten, die er lief, und war das Grundstück in gutem Glauben au Dritte übergegangen, jo ftand bie Cache barum nicht anders. Rach biesem Grundsate ging man jett zu Werke. Gleichwohl ward er in der Ausführung nur von der Geistlichkeit der Staatsfirche auf ichonungslose Weise angewendet; Die Krone ließ im Ganzen Billigkeit und Milde walten und behielt die Käufer mehrentheils als Bächter bei. Die Verhältniffe der Royalisten, welche den Verluft ihrer Güter beflagten, waren verwickelter. 3war der Wieder= einsehung berjenigen unter ihnen, beren Güter wegen ihrer Anhänglichkeit an den König eingezogen waren, stand fein rechtliches Hinderniß im Wege, aber deren waren nur wenige. Die Mehrzahl von ihnen hatte ihre Güter entweder freiwillig verkauft, sen es um dem Könige

in seinen Geldverlegenheiten zu helsen, sey es um sich auszurüsten, oder es war nothgedrungen hinterher gesschehen, um, als der Krieg zu Ende ging, sich selber helsen und die harten Strafgelder zahlen zu können, welche den Rovalisten auserlegt wurden. Für diese Mänsner war kein Rath zu schaffen und sie verzehrten sich in nagendem Unmuth und in Dürstigkeit. Daher ihr lauter Schrei des Unwillens, als das sogenannte Geset der Straflosigkeit und Unmestie (bill of indemnity) erschien, welches doch sürwahr der Ausnahmen geung enthielt, obwohl es den Gemeinen endlich gelungen war, den rachsüchtigen Eiser der Lords in etwas zu mildern. Jene aber riesen lant: "Wohl mag das ein Gesetz der Berzgessenheit und Straflosigkeit heißen; denn vergessen wird die Trene und straflos bleibt der Berrath."

Bon den Richtern des Königs, welche man fämmts lich von der Vergebung ausschloß, waren noch achtunds vierzig am Leben. Von diesen waren neunzehn über die See entstohen, unter ihnen Ludlow, dessen Deukswürdigkeiten viel Licht über diese Zeit verbreiten; die übrigen hatte man theils eingesangen, theils hatten sie sich aus ergangene Ladung freiwillig gestellt. Jene Flüchtigen nun erklärte eine Parlamentsacte für überwiesen, für die Uebrigen ward ein außerordentliches Gericht von vierunddreißig Mitgliedern bestellt, in welchem Clarendon vierunddreißig Mitgliedern bestellt, in welchem Clarendon Mont, welcher neuerdings zum Gerzog von

Albemarte erhöht war, und neben ihm nicht Wenige, welche König Karl den Ersten sen's im Felde, sen's im Parlament befämpst hatten. Alle Königsmörder, wie man sie nannte, wurden schuldig befinden und zum Tobe vernrtheilt, indeß ward in Gemäßheit der Straflosigfeits= acte die Hinrichtung berjenigen, welche sich freiwillia gestellt hatten, bis zu weiterer Entscheidung des Parla= ments ausgesett. Es standen aber in dieser Acte noch außer den Richtern des Königs einige andere Haupt= schuldige als ausgenommen von der Verzeihung. mand war gieriger als Prynne die Zahl dieser Ausnahmen zu vermehren. Er hätte gern den Richard Cromwell, am liebsten alle Republikaner in die Liste gebracht. "Sie muffen alle unter die Ansnahmen," rief er, "wer da= gegen spricht, macht sich schuldig an des Königs Blute." Auch John Milton war in diesen Tagen schwer bedroht. Behn Verurtheilte wurden hingerichtet, unter ihnen Sar= rison als Königsmörder, Coke als Ankläger des Königs. Sie Alle starben standhaft, die Mehrzahl rühmte sich der That, als in Berathung mit Gott und der heiligen Schrift nach bestem Wissen ohne irgend einen Groll voll= bracht. Einige weiffagten mit gläubigem Vertrauen den nahen Untergang des Königthums im Jahre 1666 und die Wiedergeburt der Freiheit. Alber das Parlament ließ sich nicht irre machen auf seiner Bahn. Rurz vor seiner Auflösung, die zu Ende des Jahres erfolgte, faßte es einen Beschluß gegen Cromwell, Ireton und Bradshaw

1661, und der Jahrestag der königlichen Hinrichtung enthüllte einen furchtbaren Anblick. Man sah die Leichname dieser Männer aus ihren Gräbern reißen und nach Tyburn ichleifen. Dort nahm man fie aus den Särgen, bing die halb verwesten an den drei Eden des Galgens auf, wo sie den Tag über zum frohen Schauspiel der Cava= liere dienten. Am Albend wurden sie abgeschnitten und enthauptet, die Körper unter dem Galgen verscharrt, die Röpfe auf Stangen vor Westminsterhall zur Schan ge= Zert, stellt. Später wurden auf des Königs Befehl auch einige zwanzig Leichen aus ber Westminstercapelle ent= fernt und auf dem St. Margareten-Kirchhofe einge= scharrt, unter ihnen Cromwells Mutter und feine Lieb= lingstochter, auch die Leiche Phins und des bewunderns= würdigen Sechelden Blake. Als das neue Parlament die Hinrichtungen wieder anfing und nun mit allen den Gefangenen ein Ende maden wollte, schritt der König felber ein. "Ich bin des Hängens mude," sprach er zum Kangler. "Laßt die Bill beim Barlament liegen bleiben, damit sie nicht an mich fomme; denn ihr wißt ja, verzeihen kann ich ihnen nicht." Bloß die Processe von Sir Henry Lane und Lambert wurden noch vor= genommen, auf wiederholtes Andringen des Unterhauses, obgleich sie zu den Rönigsmördern nicht gehörten. Lam= bert trat in hohem Grade ängstlich auf, ohne auch nur eine Spur des unerschrockenen Veloberrn und Republika= ners, und fand die Gnade, die er suchte, bei dem Ro-

nige, ward auf Lebenslang nach der Infel Guernsen verwiesen, wo er Blumen zog und Malerei trieb. Um so fühner sprach Sir Henry Bane zu feiner Vertheidi= gung gegen die Anklage auf Verrath wider Karl II. weil er der Republik als Mitglied des Staatsrathes ge= bient: "ber sen kein Verräther, welcher ber höchsten Gewalt im Staate diene, diese aber habe damals unbeftritten einzig bei dem Parlament gestanden, nachdem es ben Sieg davon getragen im Kampfe für eine vor Gott und Menschen heilige Cache." Seine Richter wider= legten ihn mit dem Sate, daß zum gesetzlichen Parla= ment nothwendig der König gehöre; dieser König fen Karl II. seit dem Tode seines Baters gewesen, nicht bloß de jure, sondern de facto; denn niemand anßer ihm habe die Krone angesprochen. Was den Henry Vane fällte, war außer feiner Hochherzigkeit und ungewöhnlichen staatsmännischen Begabung der Umstand, daß burch ihn vor einundzwanzig Jahren ein Aletenstück her= beigeschafft war, welches nach der allgemeinen Meinung für die Vernrtheilung des Grafen Strafford den Ausschlag gab. Die Häupter des ersten und des letzten Blutopfers der Nevolution fielen auf demselben Plate Towerhill. Denn mit Bane schloß die Reihe der Sinrichtungen, welche mit Strafford ihren Unfang nahm.

Der König hatte acht Jahre lang einen tüchtigen Minister ertragen, als Clarendon in seine Ungnade siel. Es trasen aber viele Umstände zusammen, um die Ver= 1662. Vuni 14.

waltung bieses Staatsmannes verhaßt zu machen, ber seinem Königshause wahrhaft ergeben war, ber die Macht liebte und sie verdiente. Eine gransame Seuche 1665. brachte in einem Sommer hunderttausend Londner ums 1666. Leben, den Sommer darauf verzehrte die Flamme niehr als dreizehntausend Häuser, neunundachtzig Kirchen, im Ganzen zwei Drittel der Hauptstadt, und was fast bas Schlimmste war, die bethörte verzweifelte Menge schrieb 1667, den Brand den Papisten zu. Roch ein Sommer und die niederländische Flotte drang in die Themse, nahm und verbrannte viele englische Kriegsschiffe ersten Ranges, darunter den Royal Charles, auf welchem der König die Fahrt von Holland hernber machte. Denn Karl hatte ohne genugsamen Grund einen schlachtenvollen Krieg mit Holland angefangen, deffen für die englischen Waffen glorreiche Ereignisse wenig Freude brachten, weil sie in die tranrige Zeit der Pest sielen; als hernach die Un= glücksfälle sich häuften, hielt man allein die bitteren Empfindungen fest und ließ sie in firchlichen Berfolgun= gen ausströmen. Die Drohung von Todesstrafen gegen papistische Priester fehrte wieder, die Strafen gegen fa= tholische Recusanten wurden erneuert. Kann minder scharf aber trat man gegen presbyterianische Conventifel auf und eine eigene Parlamentsacte verbot jedem non= conformistischen Prediger, einer englischen Stadt näher als fünf Meilen zu kommen (the sive mile act). Die tadelnswerthe Geneigtheit Clarendons der Tyrannei der

Staatsfirche zu frohnen, war vielleicht die einzige noch irgendwo populäre Seite seiner Verwaltung. Der Rrieg war mit Hochberzigkeit geführt, auch als Frankreich für die Niederländer Partei nahm, erschlaffte der Muth nicht; verglich man aber Chemals und Jest, so nahm man einen entschiedenen Rudgang mahr. Stand England auf der Stufe der Madyt noch, welche Cromwell ihm anwies? Cromwell erwarb Dünfirchen, König Karl verkaufte diesen Blat an Frankreich und verjubelte den Raufpreis; Cromwell bemüthigte die Riederländer, Rönig Karl schloß mit ihnen auf dem Besitzftande einen keines= wegs glänzenden Frieden, gab etwas von der Schiff= fahrtsacte nach und die Niederländer rühmten sich daß ihr Handel fünfmal so viel als der englische bedeute. Alle diese Verstimmungen gingen an dem lachenden Rönige vorüber, sie hafteten an dem Rufe Clarendons, und wieder verdroß es den König manchmal daß, während seine Schulden täglich wuchsen, der Palast, welchen sich fein Minister bante, mit jedem Tage prächtiger empor= ftieg. Da nifteten sich min vollends die Schmeißfliegen ein, die in jedes Vertrauen so gern ihr Ei legen; der Rangler sollte bestechlich senn, er der freilich gern die Geschenke nahm, die ein altes übles Herkommen an seine Amtsverrichtungen knüpfte; er sollte nicht aufhören wol= len den Mentor Rarls zu spielen, er den die Geschichte eher darum tadelt, weil er zu oft dem Könige auf Kosten des Staates gedient; er follte endlich in einer figlichen

Cache den chrlichen und bescheidenen Mann bloß gespielt haben. Ueber ben unfäglichen Sorgen, welche seine treue Arbeit für die Herstellung des Königshauses ihm auflegte, hatte nämlich Clarendon vergeffen auf seine Tochter Anna gehörig Acht zu haben. Ihren weitgeschlißten Mund, ihre rothen Angen wollte niemand fonderlich schön finden, aber ihr Weist und ihre Liebens= würdigkeit gewannen den Herzog von Dork und er ver= band sich insgeheim mit ihr, die die Hofdame seiner Schwester, der Prinzessin von Dranien war, ein halbes Jahr vor der Herstellung seines Hauses. Alls Anna schwanger ward, kam das Geheimniß an den Tag. Zuerst waren alle Mitglieder des königlichen Hauses außer sich, die Königin Mutter obenan, alle Reizbarkeiten, die an neuer Hoheit haften, wurden rege. Als aber Jakob sich treu erwies, Aluna jegliche Verläumdung niederschlug und ihr cheliches Kind gebar, erkannte ber König die Berzogin von Nork an und man fand weiter keinen Tadel an ihr, so wenig als damals an ihrem Bater, welcher der Sache fremd geblieben war und, als er fie erfuhr, den König beschwor seine Tochter in den Tower zu schicken. Jest aber mußte das freilich Alles Verftellung heißen, und man ließ den König merken, nur darum habe der Kang= ler ihm eine notorisch unfruchtbare Königin an der Por= tugiesin Katharina ausgesucht, damit die Enkel eines Clarendon auf den Thron famen. Wie es scheint, glaubte Karl von dem Allen wenig oder Richts. Aber Clarendon ward ihm durch sein Nebergewicht lästig und fo erreichten des Kanglers Feinde ihren Zweck. Der Bergog ningte feinem Schwiegervater fagen, er folle nie= berlegen, um einer gerichtlichen Verfolgung und Ent= setzung zu entgehen. Alls der Minister aber in gerechtem Selbstgefühl dem Könige mündlich erklärte unter dieser Bedingung nicht abdanken zu wollen, wurden ihm die Siegel abgefordert. Karl mochte den lebendigen Zengen seiner Undankbarkeit nun auch nicht mehr sehen, ließ ihm zur Entfernung aus England rathen. Alls Clarendon bas nicht verstehen wollte, sam eine ausdrückliche Weifung durch den Herzog von Horf, und das Parlament frönte endlich alle königliche Wünsche dadurch daß es eine dem Dberhanse eingereichte Rechtfertigungoschrift bes Mini= ftere durch Henkershand verbrennen ließ, ihren Verfaffer auf Lebenslang verbannte, ja sogar in die fönigliche Präregative eingriff und seine Begnadigung von einer Parlamentsacte abhängig machte. Clarendon fah fein Baterland nicht wieder; seine inständig wiederholten Bitten um die Rückfehr blieben unerfüllt. Auf frangösischem Boden vollendete er seine Geschichte der Rebellion, deren Uns= arbeitung er schon auf den Betrieb des unglücklichen Karl übernommen hatte. Seine Schwäche für diesen verzeiht sich leicht, aber ans seinem ganzen Werke und aus seinen Ministerkampfen bald mit dem stillen Saffe der Katholifen, bald mit den ftörrigen Presbyterianern, den finfter blickenden Republikanern, den habsüchtigen

Cavalieren und Mätressen blickt doch anch niemals der Mann hervor, welcher ein Ziel höherer Einigung vor Angen hätte. Alles soll vorerst auf den Weg der übersmüthigen Tudors zurück, die Kirche soll unter Commando stehen, demnächst aber Milde und Rechtlichkeit walten. Er starb in Ronen zu Ende des Jahres 1674. Sein Schwiegersohn vermochte nichts für ihn, bereitete ihm vielmehr noch den schweren Kummer daß er seine Gemahlin zum Katholicismus versührte. Clarendons Enkelinnen aber, Maria und Anna, haben den englischen Thron bestiegen.

Gin Ministerium folgte, welches seinen schlechten Beinamen des Ministeriums der Cabale schon im Wer= den an Clarendon verdient hatte und zu verdienen fort= fuhr. Es war ein Zufall daß aus den Anfangsbuch= staben der Namen der Minister sich gerade das Wort cabal zusammensetzen ließ. An ihrer Spitze stand lange Zeit der Herzog von Buckingham, Sohn jenes Bucking= ham, welcher das unselige Geschlecht der Stuarts zu= erst auf die Bahn des Verderbens leitete, und in allen verwerflichen Dingen seinem Vater überlegen. Unter Diesen Leitern ging auch die Trene gegen den König ver= loren, mit welcher foust gewöhnlich was schwarz ist weißgewaschen wird, denn diese Menschen verriethen eben so willfährig den König gelegentlich an das Volk als grundfählich bas Volk an den König, und erschien ja einmal an diesem Rachthimmel der Gemeinheit irgend

ein leuchtendes Meteor, man war nicht ruhig bis Alles wieder dunkel ward. Sold ein Zwischenfall trat ein, als Sir William Temple im Haag erschien und mit de Witt die berühmte Triple=Allianz gründete, welche 1668. für furze Zeit die ehrgeizigen Plane Ludwigs XIV. hemmte. Es war damals der englischen Staatskunft ihr Weg unverkennbar vorgezeichnet; England und Hol= land mußten vor allen Dingen zusammenhalten; der mannhafte Charafter der de Witts und nach deren Untergange die Willensstärfe des jungen Prinzen von Dra= nien, des foniglichen Reffen, machten große Erfolge möglich. Allein diesem lachluftigen Könige und diesen geistreich ruchlosen Ministern waren schon sechs auf dem rechten Wege zugebrachte Wochen eine viel zu lange Zeit. Der König brauchte Geld und immer wieder Geld. Dieses stets von den Gemeinen zu suchen war läftig; das Bedürfniß mußte dargethan werden; harte Kritifen waren zu erwarten, denn der erfte blinde En= thusiasmus für das Königthum war längst verflogen. Wie viel begnemer doch diesen Geldbedarf von Frankreich jährlich zu beziehen, welches seit lange Winke we= gen seiner Willfährigkeit gegeben hatte, und dann allen= falls einen Theil davon darauf zu verwenden daß man sich Stimmen im Unterhause kaufte, damit die Bewilli= gungen leicht eingehen möchten! Darum mußte bie Triple = Allianz bei König Ludwig förmlich entschuldigt werden, welcher auch sogleich die Lage der Zeit begriff

und nur darüber wieder stutig ward daß man ihm für fein Geld fo ungehener viel bot, nicht bloß das leichte Opfer der Chre und der Politik, man trug auch den Glauben zu Markte. Die Anregung bazu fam von dem Herzog von Nork. Dieser, seit dem letten Kriege als Lord-Großadmiral geachtet, haushälterisch, arbeitsam im Seewesen bis in das peinlichste Detail hinein, in feinem Familienleben wenn nicht vorwurfsfrei, doch ohne Standal, in Glaubensfachen beschränkt aber gewissen= haft, macht feinem Bruder das Geständniß er fen Ra= tholik, was der König übrigens schon wußte, und wolle fich öffentlich dafür bekennen. Ein starfes Gemüth reicht mit wenigen Glaubensfähen weit, alle Schwäche ift vielgläubig. Der König verhehlte seinem Bruder nicht daß auch ihn die Mutterfirche locke, man fondirte Die Minister, es fanden sich schon ein Paar Katholiken barunter, die übrigen stellten ihren Glanben gur Disposition. "Nur eilig eine öffentliche Erklärung," brängte Jafob. Allein gang anders fah der welterfahrene König Ludwig die Sache an. Er ließ ben König wissen, eine übereilte Erflärung fonne ihm die Krone, ja sein Leben kosten, weil nenn Zehntel ber Engländer den Katholicismus verabschenten: Religionszwist wirke wüthend und unaufhaltsam wie ein Bulcan: es werde zum Aufstande in der Hanptstadt, ja überall in England kommen; was habe der König mit so schwachem Heere, mit so wenigen Freunden dagegen aufzubieten?

Gleichwohl bestand Karl auf seinem Sinne: man wollte zuerst gerade die Religionssache abmachen; dazu foll, weil möglicher Weise eine Empörung ausbrechen könnte, Frankreich mit 2 Millionen Livres und auf Erfordern mit 6000 Mann Beistand leisten, die auf englischen Schiffen herübergebracht werben, unter englischem Befehl, aber in frangösischem Solde stehen. Das voll= bracht, wird es von dem Könige von Frankreich abhän= gen wann der Rrieg gegen das übermüthige Holland beginnen foll, welches, undantbar gegen die Schöpfer seines Dasenns, ben Schiedsrichter zwischen allen Potentaten spielen will. Zu biesem Kriege stellt England ein Hulfscorps von 6000, ober mindestens 4000 Mann, nebst 50 Kriegsschiffen, welche nebst 30 französischen imter dem Befehle des Herzogs von Nork stehen; Frankreich aber zahlt in jedem Ariegsjahre eine Subsidie von 3 Millionen Livres. In diesem Sinne ward ein Bertrag abgeschlossen, dessen Urkunde, lange im stillen mai 22. Gewahrsam eines der Nachkommen dieser Minister, erst durch Lingards Werf befannt geworden ift. Wäre die= fer Vertrag zur Vollziehung gekommen, so würde die Regierungsgeschichte der Stuarts wahrscheinlich mit dem Jahre 1670 schließen. Allein vermuthlich leuchtete dem Könige die Gefahr der Sache von dem Angenblicke an ein, da sie allein in seine Sande gelegt war, auch den= jenigen Ministern, die darum wußten (benn nur ein Theil war in das Geheimniß gezogen), mochte nicht

wohl dabei werden; sie warfen Hindernisse in den Weg, vernneinigten den König mit dem Herzog von Dork, und ba Rarl fich außerdem zu der Zeit mit Scheidungege= banken trug, um eine rechtmäßige Nachkommenschaft noch zu erzielen, war der Schritt in die alte Kirche zurück nun vollends nicht zeitgemäß. Go geschah es daß Ludwig, dem vor Allem der hollandische Krieg am Herzen lag, bennoch zu seinem Willen fam. La grande affaire, wie er fie mustisch nannte, lief in den Hafen der Erfüllung ein. Er fab die sichere Beschimpfung Englands, den wahrscheinlichen Untergang der freien Niederlande vor Angen. Rarl vertagte seine Glanbens: veränderung, traf aber in aller Stille Anstalt zum Kriege. War das nun an sich selber schon ein widersinniges Vorhaben, diesen ruhmgefrönten, neubefreundeten Freistaat, an bessen Erhaltung gerade damals Alles gelegen war, dem gefährlichsten Chrgeize zu überliefern, und besonders schimpflich das an Protestanten zu thun für ihn, der boch noch selber nicht für katholisch gelten wollte, so hängte der mißleitete Fürst durch die Art wie er zu Werke ging sich noch zwei besondere Makeln an. Denn er warf sich vor der Kriegserklärung plöglich in 1672. Seeränber = Art auf eine reiche niederländische Handels= flotte, welche aus Smyrna fam und auf anderthalb Millionen Pfund geschätzt ward, die ihm aber am Ende doch entging, und nicht viel ehrenhafter verfuhr er mit seinen eigenen Unterthauen. Die größeren Kanfleute Der

Hauptstadt bedienten sich seit geraumer Zeit der königlichen Münze von London, um bedentendere Geldfum= men sicher aufzubewahren, und es bilvete sich bergestalt hier auf dem natürlichsten Wege eine Art von Girobank burch Ab= und Zuschreiben; bis 1638 Karl I. in seinen wachsenden Weldnöthen in diese Schatkammer ber Kaussente griff und 200,000 Pfund als Darlehn nahm. Wiewohl er in wenig Monaten Erstattung leiftete, trauten doch die Kaufleute der Müngstätte fortan nicht mehr, gaben lieber den Bankiers, die mit Gold und Silber Sandel trieben und feste Säufer bewohnten, ihre Schäße hin. Sie waren in die Gilde der Goldschmiede eingeschrieben und führten gewöhnlich diesen Namen. Das Girogeschäft, welches sich auch hier wieder bildete, verschaffte den Goldschmieden die Mittel große Anleihen an Cromwell zu machen, nicht minder an Privatversonen. Sie gaben am Ende jedem, der baar Geld bei ihnen niederlegte, 6 Procent und ftanden sich aut dabei; denn König Karl II. zahlte ihnen 8, auch 10 Procent. Die jährlichen Zinsen ber Staats= schuld beliefen sich damals auf 100,000 Pfund. Die Goldschmiede hatten eine Million und 300,000 Pfund an fordern. So stand es bis zu dem Zeitpuncte, da der König Alles aufbot, um seine Geldmittel für den holländischen Krieg zu vermehren. Plötlich erschien eine Proclamation des Schahamtes, welche erflärte, die Si- 3an. 2. derheit des Königreichs erfordere, daß vor der Hand Engl. Revol. 3. Aufl. 20

feine Capitalzahlungen aus dem Schahamte gemacht würden, doch solle ein Zins von 6 Procent erfolgen. Die ganze Maßregel solle übrigens nur ein Jahr dansern und unter keiner Bedingung verlängert werden. Aber auch das ist nicht gehalten; sie ward vielmehr bald noch um ein halbes Jahr ausgedehnt, und die Krone ist ihren Berbindlichkeiten niemals vollständig nachgestommen. So trat der König mit einer versassungswisdrigen Handlung in den Krieg, welche den öffentlichen Credit auss hestigste erschütterte. Viele reiche Familien gingen dadurch zu Grunde und viele Personen, die von ihren Zinsen lebten, darunter Wittwen und Waisen, gesriethen in die äußerste Dürstigkeit.

Dieser zweite hollandische Krieg rächte sich mannig=

fach an seinen englischen Urhebern. Wilhelm von Oranien kam durch die Noth der Zeit zur Statthalterschaft
und das Cabal-Ministerium zu seinem Sturze durch
den endlich ausbrechenden Unwillen des Parlaments.
Vielleicht ward an diesem Ministerium nichts mehr gehaßt als die einzige Maßregel, die ihm Ehre bringen
würde, wäre sie aus reiner Duelle gestossen. Fast gleichzeitig mit der Kriegserklärung erschien nämlich eine
Marz 15. Duldungs-Verordnung, declaration of indulgence genannt, ohne Zuthun des Parlaments. Ihr geheimer
Zweck, dem königlichen Katholicismus seine Stätte zu
bereiten, kann nach Allem was vorliegt nicht bezweiselt
werden. Ihre Fassung war würdig. Der König erklärt:

"eine zwölsjährige Erfahrung habe ihn von ber Unwirkfamfeit eines Zwangverfahrens in Religionssachen überzeugt; er halte sich baher verpflichtet von der ihm zuste= henden, durch Parlamentsacten bestätigten oberften Gewalt in Kirchensachen Gebrauch zu machen. Sein Wille sen, die englische Kirche in dem ganzen Umfange ihrer Rechte zu erhalten, allein es follen alle Strafgefete ge= gen Ron-Conformisten und Recusanten aller Art von unn an außer Rraft treten. 11m die Gefahr der Conventifel zu entfernen, foll eine hinreichende Augahl von Bethäusern und Beistlichen für Die Dissenters gestattet fenn und unter bem Schutze ber bürgerlichen Obrigkeit stehen. Den Katholischen wird zwar dieser öffentliche Gottesdienst nicht gestattet, aber sie follen ohne Belästi= gung in Brivathäusern ihres Glaubens warten dürfen." Die Bewegung, welche besonders dieser lette Punct in England verursachte, war allgemein. Hier stand bas Mißtrauen gegen jesuitische Plane beständig auf der Warte und ließ den wahrscheinlichen Thronfolger nicht ans den Angen. Der Herzog von York war seit ein Paar Jahren nicht mehr mit dem Könige zum Abend= mable gegangen, es sprach sich herum daß fürzlich die Bergogin, Clarendons Tochter, auf ihrem Sterbelager ben Troft der Staatsfirche jurudgewiesen, ihren Ueber= tritt zur katholischen Kirche erklärt habe. Man wollte überhanpt bemerken daß es anfange für vornehme Le= bensart zu gelten, in seiner letten Krankheit überzutreten. 20 ^

1673. Das Unterhans faßte die Sache von dem politischen Sebr. Standpuncte auf, machte dem Könige zu einer großen Subnoie Hoffmung, erklärte fich auch nicht abgeneigt ben protestantischen Dissenters Erleichterung zu gewähren, in= sofern das Alles durch das Parlament geschehe; der Rönia habe das Recht zu begnadigen wenn das Gesek ver= lett sen, keineswegs aber, und auch in Kirchensachen nicht, bas Necht die Wirksamkeit eines Gesetzes zu suspendiren. Man vereinigte sich zu bem Beschlusse: "Strafbefehle in Kirchensachen können nur durch Parlamentsacten suspendirt werden." Der König machte Miene zu widerstehen; "Zugeständnisse," sprach der Herjog von Dork, "haben unsern Bater ins Berderben gestürzt, jest gilt es dem Cohne." Aber ber frangofische Gesandte Colbert that Gegenvorstellung; Alles, sprach er, fomme darauf an daß jest kein Bruch mit bem Par= lament erfolge; Zeit genng nach bem Kriege alle Rechte wieder zu erobern; dazu werde sein König helfen mit Marz. Rath und That. Karl durchstrich die Duldungserklärung. Alber das Parlament verfolgte feinen Sieg, ruhte nicht cher als bis eine Nete durchgegangen war, durch welche in Zufunft der reine staatsrechtliche Glaube jedes Beamten gleichsam auf die Capelle gebracht ward. Man nannte das die Probe- oder Prüfungsacte (the test act). Niemand soll fünstig ein öffentliches Amt, sen es bur= gerlich ober im Heere, bekleiden dürfen, der nicht den Treue= und Suprematseid leistet und das Abendmahl nach dem Gebrauche der englischen Kirche empfängt. Man fügte noch die Vorschrift einer Erklärung gegen die Transsubstantiation hinzu. Selbst die protestantisichen Dissenters untersützten die Vill, welche sie doch nicht minder als die Katholiken bedrohte. Aber die Vurcht vor der Wiederkehr des Katholicismus bestimmte sie und es ward ihnen daneben ein besonderes Geset, welches ihre Lage verbessern sollte, in Aussicht gestellt. Ehe aber letzteres zu Stande kam, vertagte der König, der seine Subsidien erhalten hatte, das Parlament. Und so schlug die beabsichtigte Duldung gerade in ihr Entgegengesetztes nur. Katholiken und Dissenters waren vom Staatsdienste ausgeschlossen.

Der Herzog von York leistete den Testeid nicht, legte die Würde des Lord-Oberadmirals nieder, heirathete die junge Prinzessin Maria von Modena. Zest war man mit ihm im Klaren. Das Parlament remoutsstrirte gegen die katholische Verbindung, und als der Könnig erwiederte, sie sey bereits durch Stellvertretung absgeschlossen, gab es sich dennoch nicht zusrieden, wollte alle Katholiken aus beiden Häusern entsernt wissen. Der König aber kam weiteren Schritten durch Vertagung Mov. 4. zuwor und versagte der Herzogin von York die öffentsliche Capelle. Jakob mußte seine älteste Tochter Maria protestantisch consirmiren lassen.

Im Jahre 1674 schloß das Cabinet wider sein an Frankreich gegebenes Wort einseitig Frieden mit Holland. 1674.

Das Cabal-Ministerium mußte fallen, als das Unterhaus ihm Rechenschaft wegen des Krieges absorberte. Jest erinnerte man sich wieder daß es einen Gir William Temple gebe, ließ ihn fommen. Wenn die schlechten Leute Alles in Jahren verdorben haben, foll der ehrliche Mann Alles im Angenblicke wieder gut machen. In dieser Voraussetzung erträgt man ihn. Der König vernahm zum erften Male Die Stimme ber Wahrheit. Temple bemerkte: es sen ein Irrthum zu glauben, England könne in derselben Art beherrscht werden wie Frankreich, wo allein Geistlichkeit und Abel etwas gelten, bas unterdrückte darbende Volk weder Rechte noch Willen hat; er erinnerte den König an den Franzosen Gourville, welchen Karl schätte und der England fannte, wieder= holte ihm die Worte, die dieser in Bruffel während des ersten hollandischen Krieges gesprochen, die dahin gingen, der König muffe Frieden machen wenn sein Parlament des Krieges müde sen; Gourville habe hinzugesett: ,, ein König von England, der der Mann seines Bolfs fenn will, ist der größte König der Welt, aber sobald er et= was mehr senn will, par Dieu! so ist er nichts mehr." Der König fuhr auf, aber bemeisterte sich, legte seine Hand auf Temples Hand, fprach: "Ihr habt Recht und Gourville hatte Recht, ich will ber Mann meines Bobr. Volks seyn." Run schloß Temple rasch den Frieden. Die Chre der Flagge sollte fünftig den Engländern blei= ben. "Ein ehrenvoller Friede!" schrieb der König dem Parlament. Wo fo viel wahre Ehre verloren ging, mußte man natürlich um fo fester an dem Scheine halten.

Der Schein ward auch gewahrt in dem neuen schimpflicheren Verhältnisse, in welches jett der König zu Frankreich trat. Rarl fürchtete viele Kränkungen von der nächsten Barlamentssibung, aber er wollte sie über= stehen, denn er bedurfte Geld. Der Herzog von Dork dagegen fürchtete seine Ausschließung von der Thron= folge und wollte darum kein Parlament; eben so dachte Ludwig XIV., der noch immer im Kriege ftand; ihm war als könnte das Parlament seinen ungetrenen Alliir= ten leicht in einen Feind verwandeln, wenn es die Bewilligungen bavon abhängig machte. Verwandte Win= sche finden sich leicht und Dork machte den Vermittler. Karl forderte 400,000 Pfund, ließ dann 100,000 fallen, nahm zulett 500,000 Kronen von Ludwig an und ver= schob die Sitzung bis ins nächste Jahr. Das hieß: 1675. Aufgeschoben, nicht aufgehoben. Denn als nun im nächsten Frühling die Sitzung anging, brach gleich über den Umstand daß fortwährend ein Baar Tausend Engländer in französischem Solde standen und unter Anfüh= rung des Herzogs von Monmouth, der ein natürlicher Cohn des Königs war, gegen die Hollander gebraucht wurden, ein solcher Sturm im Unterhause aus, daß man Mitglieder fah, welche die Sand an den Degen legten. Eben so plötlich trat nun freilich an die Stelle ber Emporung aller Elemente eine räthselhafte Windstille,

wie man fagt, in Folge einer glücklich angelegten Bestechung der leitenden Mitglieder; und es wuchs dem Könige wieder der Muth so hoch, daß von seiner Seite eine Bill betrieben ward, welche allem thätigen Widerstande von Beamten gegen Uebergriffe der königlichen Gewalt fortan grundsätlich ein Ende machen und ben leidenden Gehorsam an die Stelle setzen follte. Man ersann zu dem Ende einen zweiten Probeeid für alle Beamten, welcher auf die Berpflichtung zum Nicht-Wi= berstehen (non-resisting-test) gestellt ward. Aber es war unmöglich zu verkennen, welche Kette von Folgen es nach sich ziehen mußte, wenn fortan ein blinder Gehor= sam die Beamten an die Krone knüpfte, und so entspann sich ein heftiger siebzehntägiger Rampf. Der König be= fand sich, nach einem alten Gebrauche, den er wieder einführte, stets selbst im Oberhause anwesend, nahm fei= nen Plat am Ramine ein. Noch war nichts entschie= ben, als eine dazwischen geworfene Streitfrage, ob bas Oberhans berechtigt fen in seiner Eigenschaft als oberft= richterliche Behörde Mitglieder des Unterhauses vorzu= laden, wenn Rechtsstreitigkeiten es erforderten, beide Häuser in dem Grade gegen einander erhipte, daß der Juni 9. König eine Prorogation verfügte; und später ward jener gefährliche Versuch nicht wieder aufgenommen.

Nach diesen Erfahrungen und da auch mit den Jahren bei dem Könige die Liebe zur Bequemlichkeit zunahm, war es ihm höchst willkommen, als der franzö-

fische Gesandte merken ließ daß einem regelmäßigen Jahrgehalte von Seiten seines Herrn nichts im Wege stehe. 100,000 Pfund wurden ausgemacht und zu ge= legener Zeit auf 200,000 gesteigert. Rönig Ludwig ließ 1677. ben eingefangenen Vogel am schlaffen Faben flattern, fo lange er im Ganzen der vorgeschriebenen Richtung folgte. Als Rarl dem Prinzen von Dranien seine alteste Nichte, Norks Tochter, zur Che gab, wurden seine 1678. Entschuldigungen angenommen. Ganz anders freilich als ihm das Königsgefühl doch einmal in die Duere fam, er, um Flandern für Spanien und Europa zu ret= ten, feine Engländer plöglich abrief ans dem Dienfte des Eroberers, ihnen Verstärfung schickte und sie zu den Hollandern stoßen ließ, zur unfäglichen Freude des Draniers. Es waren damals gerade 50,000 Pfund fällig, welche Ludwig nun gleich zurückhalten ließ, ohne gerade damit geizen zu wollen. Er fannte noch andere Sände in England, welche nach feinem Gelde lüftern waren, und sein Gesandter in London Barillon wußte es mit foldem Erfolge bei den Hänptern der Opposition zu verwenden, dem Einen 300, dem andern 500 Gnineen spendend, daß des Königs Antrag, man moge sein festes Einkommen ein für alle Mal um 300,000 Pfund jähr= lich vermehren, abgewiesen ward. So verfehlte bas Parlament die Gelegenheit seinen König ans jenen schimpflichen Banden zu reißen, beren Daseyn, wenn gleich nicht nachweisbar, ihm unmöglich unbekannt seyn

konnte, da die königlichen Mätressen darum wußten und die meisten Mitglieder des Cabal=Ministeriums jetzt in den Neihen der Opposition standen.

Unter diesen ging Ashlen Cooper, Graf von Shaftesbury, allen Andern an Gaben weit voran, in einem fleinen schwächlichen Körper ein feuriger ungestümer Beift. Seine Reigung war der Freiheit geweiht, aber fie follte ihn für seine gewandten Dienste mit Macht belohnen. Wenn Freiheit und Macht sich trennten, blieb er der Macht getreu. So erkannte ihn Cromwell und entwaffnete seinen Widerspruch, indem er ihn in seinen Staatsrath aufnahm. Hernach erfah Ufhlen die rechte Beit, arbeitete insgeheim für die Berftellung der Stnarts, war dann thätiges Mitglied im Blutgerichte über Die Königerichter. Der Dank blieb nicht aus, er ward Minister und Graf Shaftesbury, ließ feine Collegen nie im Stiche, wo es die Rechtfertigung von Heberschreitun= gen galt. Die Religion focht ihn wenig an, nur daß er als flnger Staatsmann bem fatholischen Gifer bes Herzogs von Jork, seinen jesuitischen Verbindungen, seiner modenesischen Vermählung zuwider war. Nicht so bald aber hatte der König den, wie es Shaftesburnn dünkte, unverzeihlichen Mißgriff begangen, ihm das große Siegel abzufordern, als er auch überall in der Haupt= stadt verbreitete, sein Gifer für den protestantischen Glauben ziehe ihm den Haß der Päpstler zu, und nun an die Spite der Opposition im Unterhause trat. Sein

sprühender Wit, seine schneidende Dialektik verwandelte die non-resisting-bill in einen Gegenstand des Spottes; er fügte eine beißende Flugschrift hinzu, welche das Par= lament als Schmähschrift vernrtheilte und verbrennen ließ. Eine Gefangenschaft im Tower folgte daranf, welcher er nur entging, als er bas Dberhans fniefällig um Verzeihung bat. Um fo entschlossener war Shaftesbury in dem Strome ber Volksgunft das Kleinod ber Macht wieder zu angeln, welches seinen Händen entriffen war. Es ist schwerlich zu beweisen und vielleicht nicht einmal wahrscheinlich daß er die Thatsachen, welche unter dem Namen des papistischen Complots eine beweinenswerthe Berühmtheit erhalten haben, von Anfang her geschmie= bet und zum Gebrauche für seine Werkzeuge zusammen= gestellt hat; allein gewiß ist, Shaftesbury und fein 21n= derer zog diesen winzigen Unhold mit wahrer Vaterliebe zu solchem Ungehener auf.

Gerade in den Tagen, als der Nimweger Frieden August. den König seinen tändelnden Gewöhnungen zurückgab, geschah es daß Karl beim Spazieren in St. James= park von einem Unbekannten hastig angerannt und ge= warnt ward, er möge sich zurückziehen, sein Leben sen in Gesahr. Auf näheres Besragen sprach der Mensch von zwei Leuten, die den König erschießen, einem dritten, der ihn vergisten wolle, der letztere sen Leibarzt der Königin. Alles das wollte er von einem Geistlichen, dem Doctor Tonge wissen. Alls man diesen anging, brachte der Pa=

piere über eine gefährliche Verschwörung der Papisten hervor, die ihm unter die Thure gelegt seyn sollten, von wem wisse er nicht, habe aber seine Vermuthungen. Weiter gedrängt, brachte er einen Titus Dates zum Borschein als die Person, von welcher die Papiere kamen. Der König, unangenehm gestört und überhaupt nicht furchtsam, behandelte die ganze Sache als die Unftiftung einiger Nichtswürdigen, die sich wichtig machen wollten. Anders nahm die Sache Lord Danby, damals der Mi= nifter seines Vertrauens, auf, er sah einen folden Verschwörungslärmen recht gern, der konnte ihm eine harte Parlamentssitzung leichter überfteben helfen. Der Ber= jog von Jork gab die Entscheidung, sein Caplan war durch Aussagen in den Handel verwickelt, er forderte um beffen und um seiner selbst willen daß Alles dem Ge= heimenrathe vorgelegt werde. Die Sache war unter= dessen schon ausgekommen, man erzählte sich überall in der Hanptstadt von dem Heilande des Vaterlandes Ti= tus Dates und seinen Verdiensten, von diesem Manne, der bloß deßhalb seinen Glauben verleugnet und unter die Sesuiten gegangen sey, um der schenflichsten aller Verschwörungen auf die sichere Spur zu kommen. "Ausgemacht ja längst daß vor zwölf Jahren die Ratholischen London in Brand gesteckt; wer noch irgend Zweifel gehegt, fonne es jest ja mit großer Schrift an dem eben fertig ge= wordenen Monument von Christoph Wren, der Denkjäule des Brandes lesen. Jest aber wisse man das Alles, Dank dem Titus! viel genauer. Niemand anders als die Jesquiten sind die Brandstister, sie die allein 700 Fenerkugeln verbrauchten, um jenen Brand zu unterhalten. Jest gilt es alle drei Reiche und dazu Holland zum Katholiscismus mit Brand und Blutvergießen zu bekehren. Kösnig Karl soll fallen und auch sein Bruder, wenn er nicht theilnimmt. Alle Rollen sind vertheilt. Schon hat der Papst in einer Bulle die künstigen Bischöse von Großsbritannien ernannt."

Unter dieser Gährung der Gemüther eröffnete der Dat. 21. Rönig die Parlamentssigung, gedachte dabei in wenig Worten obenhin der Verschwörung; was daran sen würden die ordentlichen Gerichte auszumitteln wiffen. Allein hiemit gaben beide Häuser sich nicht zufrieden, sie vertieften sich in die Unsfagen, beschworen den Rö= nig, alle Papisten vom Hose und, insosern sie nicht an= gesessen wären, auch aus der Hauptstadt zu entfernen, seine Tafel nur rechtglänbigen Röchen zu vertranen. Das Ende war daß sie die Untersuchung über sich nahmen. Die Lords ernannten zu diesem Zwecke einen Ausschuß, an bessen Spite Shaftesbury trat. Man ließ die Reller des Parlamentshauses bewachen, schaffte Retten zur Sperrung der Stragen an, fuhr Ramonen vor Whitehall auf und hielt die Stadtmilig nebst den Freiwilligen, oft zu vielen Taufenden, ganze Rächte burch unter Waffen.

Während Shaftesbury nun Verhöre anstellte, in

Haussuchungen und Verhaftungen fein Ende fand und fo in furzer Frist an 2000 Berdächtige, darunter fünf Lords in die Gefängnisse der Sauptstadt brachte, mur= den in beiden Häusern rasche Beschlüsse betrieben und gefaßt. Zett gelang die Ausschließung ber Ratholiken Nev, 20, vom Parlament und ward vom Könige bestätigt. Ein neuer Prüfungseid ward entworfen, welchen jedes Parlamentsglied leiften sollte; in ihm ift die Betheurung niedergelegt daß der Katholicismus Abgötterei fen. Da traten einundzwanzig katholische Lords aus dem Ober= hause, einige unter Protest. Auch Dork protestirte, wiewohl ihn eine Clanfel von der Ausschließung ausnahm. Dennoch ruhten Shaftesbury bei den Peers, und der Sohn des Grafen von Bedford, William Ruffel im Un= terhause nicht, bis ber König seinen Bruder bewogen hatte sich mindestens aus dem Geheimenrathe guruckzu= ziehen. Shaftesbury durfte hier nicht stehen bleiben. Er hatte den Prinzen, welcher der Krone am nächsten ftand, tödtlich beleidigt; er mußte ihn politisch verder= ben, um seine Zufunft sicher zu stellen. Gine neue Che des Königs konnte die Thronfolge andern. Da der Rönig von einer Chescheidung nichts mehr hören wollte, um nicht das Maß seiner Sünden gegen seine unglückliche Frau zu häufen, sollte er bazu gezwungen werden. Der Netter des Vaterlandes trat vor die Schranken des Unterhauses, rief mit lauter Stimme: "Ich Titus Dates flage Katharinen, Königin von England, des Hochverrathes an." Er und ein anderer Mann, Namens Bedlo, beschwuren nun, sie hätten die Königin belauscht und selbst gehört wie sie den Jesuiten ihre Einwilligung zur Ermordung des Königs gegeben. Hätten die Lords nicht dieses Mal ihre Mitwirkung versagt, wer weiß was das Schicksal der Königin gewesen wäre? Shafe tesbury legte Protest gegen die Entscheidung des Hausses ein.

Von Diesem Getreibe ward ber König nicht ge= täuscht. Er glaubte feinen Angenblick an die Verschwörung und sprach es aus. Er fannte die feilen Werf= zenge bes Betruges, ben meineibigen Henchler Dates und ben vernrtheilten Strafenräuber Bedlo, niemanden aber besser als ben vollendeten Bosewicht, der sie zu ge= brauchen wußte. Es fehlte Karlen weder an durchdrin= gendem Verstande, noch an der Kraft ihn geltend zu machen. Wenn aus seinen harten bunkeln Zügen ber Sonnenschein im Lächeln hervorbrach und ben Gluß fei= ner natürlichen Rede begleitete, so galt er für unwider= ftehlich. Er hätte es vermocht die Stimme ber Ber= nunft und des Gewissens in die verwilderten Gemüther zurnckzurufen, wenn er ihr selber hätte horden mogen. Die Anklage ber Königin bot ihm einen fichern Salt jum Verderben jener Miffethater. Aber Karls Geele war von je jeder fittlichen Auftrengung fremd. Er, im Herzen Katholif, genehmigte, um sich in der Meinung des Volks wieder weißzubrennen, Jahre lang die Todesurtheile seiner wegen dieser Verschwörung unschuldig verstammten katholischen Unterthanen, ohne je von seinem Vegnadigungsrechte Gebrauch zu machen. Er that mehr und berief den Shaftesbury zum Präsidenten seines 1679, neuen Geheimenrathes, glandte hiemit ein Meisterstück schlaner Staatskunst geliesert zu haben. Allein Shaftesbury durchschaute den König, zog darum keinen Fuß aus der Vahn der Volksgunst zurück, verlangte ungestüm die Ausschließung des Papisten Pork von der Thronfolge.

Daß aber Shaftesbury wieder gerufen ward hing näher so zusammen. Mit dem neuen Jahre 1679 löste Karl sein Parlament auf, mit welchem er nun achtzehn lange Jahre, vom zweiten Jahre feiner Regierung an gelebt hatte, wie es eben gehen wollte. Er hatte an= fangs viel Liebes, dann auch viel Leides von ihm erfah= ren; wenn es ihm zu arg ward, half er sich mit Pro= rogationen, darunter eine von funfzehn Monaten, über welche man im Parlament stritt, ob sie nicht einer Auflösung gleich zu achten sen. Karl zog die bekannten Nebel den unbekannten vor. Jest geschah gleichwohl die Auflöfung, weil man ihm seinen Minister, den Lord Danby an= flagte, unter Anderm wegen eines Briefes, ber einen gang frischen Jahrgehalts-Sandel mit Ludwig XIV. an den lich= ten Tag brachte. Das Parlament fah pflichtmäßig über bes Königs eigenhändige Nachschrift hinweg, welche in die Worte gefaßt war: "Dieser Brief ift auf meinen

Befehl geschrieben. C. R.", fette aber bem Minister um jo heftiger zu. Mit dem neuen Parlament gelang es nicht beffer; es fette die Anklage fort. Danby machte ben Versuch seine Feinde durch Zugeständnisse zu ver= föhnen; der Herzog von Nork mußte plötlich fort aus England, nach Bruffel; es half nicht. Jest erflärte ber Rönig fich bereit ben Danby abzudanken, stellte aber, weil er ihn zu retten wünschte, ihm zu gleicher Zeit einen Brief der Begnadigung aus. Begnadigung vor der Untersuchung und dem Spruche? Das hieß die Sache niederschlagen wollen. Das Unterhaus empfand biefen Schritt als Beleidigung. Bei ber Debatte fam Die wichtige Frage zur Sprache, ob die Krone überhaupt das Recht habe zu begnadigen, wenn das Unterhaus anklage. Selbst gemäßigte Mitglieder waren ber Meiming, es fen wünschenswerth daß ein Weset in diesem Kalle die Begnadigung abschneide. Die Lords inzwi= schen wichen der Principienfrage aus, schickten den Lord Danby in den Tower. In diesen Tagen der Berlegen= heit sandte König Karl wieder einmal zu William Temple, richtete nach seinen etwas abstrufen Ideen den Gehei= menrath anders ein, überraschte ihn aber höchlich durch die Ernennung des Lords Shaftesbury zum Präsidenten des Rathes.

In einem Puncte war der König fest. Er wollte keine Uenderung in der Thronfolge. Hier lag sein Alslerheiligstes, dicht neben seinem Egoismus. Für das Engl. Revol. 3. Aufl.

Ewige im Staate galt ihm bas Königthum. Das Parlament, welches jeinen Bruder ausschlöffe, konnte ihm selber nach der Krone greifen. In Diesem Ginne gab er dem Herzog vor beffen Abreise die feierliche Bu= jage, nie solle die Liebe zu jeinem Cohne Monmouth jo viel über ihn vermögen daß er ben Tehler feiner Geburt zu verdeden trachte. And berief er ben Webeimenrath und erklärte vor Diesen, in Gegenwart des all= mächtigen Gottes, daß er niemals mit einem andern Weibe als mit der noch lebenden Königin Katharina einen Chevertrag geschlossen habe, unterzeichnete Die Urfunde dieser Erklärung, ließ Die Rathe fie unterzeichnen und in die Register des Rathes eintragen. Aber Chaftesbury, bem jo Vieles gelungen, gab die Sache nicht auf, gettelte neue Brand = und Berichwörungsanzeigen an, während Lord Ruffel im Unterhause Die Ausschliefingsbill betrieb. Um ihr zuvorzufommen, legte der König im Geheimenrathe billige Vermittelungsvorschläge vor: eine Parlamentsacte solle festseten daß, wenn ein Katholif zur Regierung gelange, Die Kirchengewalt an protestantische Behörden übergebe, daß zu Diesem Ende das bei bem Thronwechsel gerade versammelte Parla= ment fortbestehen oder, wenn feines versammelt wäre, das zulett bestandene sich wieder versammeln solle, das anch in diesem Falle alle Anstellungen und Entsetzungen von Richtern, Gebeimenräthen, Statthaltern und auf ber Flotte nur mit Genehmigung bes Parlaments geschehen

follen. Allein Chaftesbury nannte das einen Versuch ben Simson mit Weidenruthen gn binden, folde Feffeln itreife ein König ab; er konnte indes nicht verhindern daß die Mehrzahl seiner Collegen beitrat. Auch ant= worteten Die Lords mit einer Dankabreffe. Gang anders aber dachten die Gemeinen. Gie schenten sich nicht Die äußersten Gränzen der Möglichkeit in Die enge Wirklichkeit zu übertragen, indem fie ben Sat aufstellten, Die bem Parlament beiwohnende constitutive Gewalt fen un= beschränft, sie erstrecke sich über alle Gegenstände bes Staatswohls, mithin auch auf die Thronfolge, und fen an feine Grundgesetze gebunden. Die Bill erklärte ben Herzog von York für unfähig die Kronen von England und Schottland zu erben, an seine Stelle foll bei Eröffnung dieser Kronen, gleich als ob der Gerzog todt wäre, die gunächst berechtigte Person treten, welche sich zur protestantischen Religion bekennt. Alls die Bill im Unterhause zur letten Berlesung stand, prorogirte ber Mai 27. König und verfügte später die Auflösung. Che es bann jum neuen Parlament fam, entließ er den Shaftesbury.

So grimmig dieser das aufnahm, seine Volksgunst stieg nur dadurch. Er kounte sich wirklich rühmen in dieser Sitzung ein Werk vollbracht zu haben, welches den Namen des gefährlichsten Freiheitsseindes mit der Geschichte der englischen Versassung unauflöslich verbinz det. Denn seine Arbeit hauptsächlich war jene berühmte Habeas-Corpus-Acte, die freilich im Grunde nichts fest-

21 \*

sette, was dem englischen Rechte neu war, aber durch ihre Kassung es den Organen der Regierung erschwerte die früher gebräuchlichen Umgehungsmittel zu versuchen. Denn von nun an find die Fälle, in welchen ein Eng= länder verhaftet werden darf, und die Fälle, in welchen Bürgschaft zulässig ist, genau bestimmt. Und es foll der Befehl zur Loslaffung auf Bürgschaft zu jeder Zeit, selbst in den Gerichtsferien zu erwirken fenn. Rein Gefan= genwärter darf einen Verhafteten annehmen ohne einen ichriftlichen Befehl der Behörde, welcher die Gründe der Berhaftung enthält. Der Gefangene barf in fein Gefängniß anßerhalb seiner Grafschaft, geschweige benn, wie früher, gefangen über die See geführt werden, und er muß in der Regel binnen drei Tagen vor Gericht ge= stellt werden, immer aber in einer bestimmten Zeit, die sich nach der örtlichen Entfernung richtet und in keinem Falle über zwanzig Tage hinausgeht. Diesem hochwich= tigen Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit stellt sid) ein anderes zur Seite, gleich aus dem ersten ober sogenannten zwölften Regierungsjahre Karls, welches den Boden frei machte, indem es die Ritterleben aufhob und sie in freie Erbzinsgüter ohne Kriegspflicht und Lehuslasten verwandelte, nur freilich das abhängige Bauerngut in seinen Lehnslasten beließ. Beide Gesetze find Die Ursache daß Karl Fox in seinem Bruchstücke Stuarti= scher Geschichte von dieser Regierung sagen kann : sie sey die Zeit guter Gesetze und einer schlechten Staatsverwaltung.

Wie weit aber das Wort der Gesche und ihre Er= füllung in dieser gebrechlichen Welt oft aus einander liegen, zeigte sich alsobald. Der wüthende Religionshaß litt nicht daß die Habeas-Corpus-Acte den Martyrern des papistischen Complots zu Gnte komme. Man fuhr fort fie einzuferkern, und sobald nur eine Verurtheilung und Hinrichtung auf das beschworene Zeugniß von anerfannt Chrlosen erst erfolgt war, ging man folgerecht im= mer weiter, bis am Ende mehr als zwanzig Personen hingerichtet waren, darunter mehrere Jesuiten, die als Verschworene, acht Priester auch, die bloß weil sie fatholische Priester waren den Tod erlitten; darunter einer von zweinndachtzig Jahren. Run kam freilich eine Zwischenzeit, da man stutte, als ein durch sechzehn Verurtheilungen verschiedener Gerichtshöfe gebrandmarkter Bösewicht Dangerfield eine Anzahl katholischer Lords des Hochverraths verklagie; aber der Glaube an Dates und feine Eidgenoffen war barum nicht gebrochen. Das offenbarte sich, als im Jahre 1680 Thomas Howard, Lord Viscount Stafford, nachdem er zwei Jahre lang im Tower gefessen, ohne je verhört worden zu senn, an seinem nemmindsechzigsten Geburtstage vor das Gericht ber Lords fam und von ihnen auf solche Gibe hin ver= urtheilt ward, mit 55 Stimmen gegen 31. "Gott vergebe benen," fprach Stafford, ,, welche falsch gegen mich geschworen haben." Als er auf dem Schafot von Tower= hill stehend zum Volk redete und seine Unschuld bethenerte, hörte die Menge ehrsurchtsvoll mit unbedeckten Häuptern zu, rief: "Wir glauben Euch, Mylord! Gott segne Euch, Mylord!" und verlor sich, als der Kopf gefallen war, in dumpfem Schweigen. Der Eindruck war groß und bleibend. Seitdem hörten in England diese Hinrichtungen auf, dis auf den Oliver Plunket, katholischen Titular=Erzbischof von Armagh in Irland hin, dessen Kopf noch im Jahre 1681 als Opfer einer sogenannten irländischen Verschwörung auf einem englischen Schafot fallen mußte. Seine Vertheidigungsmitztel langten erst am dritten Tage nach seiner Verurtheilung in England an. Er sollte ein Heer von 70,000 Mann errichtet haben, er der keine 70 Pfund an Einkünsten besaß. "Ich kann ihn nicht begnadigen," rief Karl, "weil ich es nicht wagen darf."

Gleich nach Shaftesburys Entlassung versammelte 1679. Ect. der König sein neues Parlament, prorogirte es aber alse bald wieder und zwar auf ein volles Jahr, weil er darauf vertrante mit Ludwig XIV. einen neuen Handel abschließen zu können. Dieses Mal aber täuschte er sich. Barillon schrieb an seinen König, Karls Ausschen sey so gesunken, daß es nicht der Mühe werth sey etwas an ihn zu wenden; Geschenke an die Bolkspartei würden leichter und wohlseiler zu dem Ziele führen, England durch innere Gährungen zu schwächen. Alsbald ward die Berlegenheit des Königs erkannt und benutzt. Er hatte schon einmal seinen Bruder zurückberusen, dann ihn wies

der nach Schottland entfernt. Als Jakob jest abermals in England erschien, leitete Shaftesbury eine Rlage ge- 1680. gen ihn als Recujanten ein; zugleich ward der König mit ungestümen Petitionen wegen eines Parlaments bestürmt. Insgeheim aber wurden ihm unter Mitwirkung seiner Matreffe, ber Herzogin von Portsmonth, große Geldbewilligungen angetragen, auch gleich Heinrich bem Alchten die freie Wahl seines Nachfolgers überlassen, Alles unter der Bedingung daß er die Ansschließungsbill zulaffe. Denn das Unterhans beschloß gleich nach Eröff=Det. nung des Barlaments diese Sache wieder aufzunehmen. Jest mußte Jakob wieder fort und der Rönig ging dem Scheine nach auf die Geldantrage ein, forderte 800,000, dann 600,000 Pfund; wenn diese bewilligt find, will er den Bruder ausschließen. Allein Shaftesbury war nicht jo leicht zu täuschen, "zuerst die Ausschließung, sodann bas Geld", babei blieb er. Dergeftalt brach man ab. Die Ausschließung ging im Unterhause bei ber britten Berlefung ohne Abstimmung durch; schon wagte der Herzog von Monmonth, welcher sich für die Krone beftimmt glaubte, unbedachtsam sich öffentlich blicken zu laffen mit bem königlichen Wappen auf seiner Rutsche, ans welchem der Schrägbalken verschwunden war, der seine uneheliche Abkunft bezeichnete. Allein das Ober= hans hielt fest, verwarf die Bill. Bergeblich daß Shaftesbury jest wieder im Oberhause auf die Scheidung und Wiedervermählung des Königs drang, als das ein=

zig übrige Mittel. Der König verwarf diese und löste 1681. das Parlament auf, von welchem unter diesen Umstänsten ben keine Bewilligung zu erhalten war.

Die Gemüther erhipten sich täglich mehr, nicht Wenige fürchteten einen bürgerlichen Krieg. "Es ist als ob ein Komet am Himmel wäre," schreibt ein Zeitge= nosse. Der König wollte sein neues Barlament zu Dr= ford, fern von dem Heerde der Factionen halten; auch dieser auffallende Umstand rief die Zeiten des ersten Karls zurud. Bei dem Allem bemerkte man keine Veränderung in der Laune des Königs. Run war er ein Meister in der Verstellung und hatte seine innige Frende an die= sen fleinen Kunststücken der vornehmen Welt, und durch wie viele Nöthen hatte ihn nicht schon sein gutes Glück getragen, aber es gab benn body auch für ihn einen wirklichen Rüchalt. Zwar sein Gesuch bei dem Bruder Jafob, er möge ihm durch seinen Rudtritt gur bischöf= lichen Kirche Rube schaffen, scheiterte gang an dieser engbrüftigen, bürgerlich gewissenhaften Natur. Solch ein Schritt, erwiederte ber, fen nicht allein gegen sein Gewissen, er werde auch seinen Zweck versehlen, da jedermann ihm die Henchelei ausehen werde; unterdessen schaffte er auf andere Weise Nath, schickte einen gewand= ten Mann, den Churchill, nachherigen Herzog von Marlborongh, der in seinen Brivatdiensten stand, zu dem alten Wohlthäter Ludwig XIV. und bald war das frühere Verhältniß mit diesem wieder hergestellt. Ludwig wollte

England meistern nach seinem Gefallen, allein einen neuen Umfturz wollte er nicht; außerdem war von seiner Seite mancherlei wieder im Werke. Es war das Jahr, in welchem er und übel berathenen Deutschen Straßburg ranbte. Er bot zwei Millionen Livres gleich zahlbar, anderthalb Millionen für jedes der drei folgenden Jahre an, wenn sein Bruder von England ihn mit Spanien gewähren ließe. Alles ward aber das Mal bloß münd= lich im engsten Vertrauen mit Barillon abgemacht, von den königlichen Räthen wußte nur Hyde, Clarendons Sohn, des Herzogs Schwager und sein treuer Freund darum. So erklärt ce sich daß die Minister, im Wahne ihren König um jeden Preis mit dem Parlament ver= föhnen zu muffen, zu so monströsen Vergleichs-Vorschlä= gen abirrten, wie sie der Kangler der Schatkammer jett Mars im Unterhause vortrug. Sie sollen von der Erfindung bes Ministers Lord Halifar seyn, der ein Reffe Chastes= burys, aber deffen eifrigster Gegner war. Der Herzog foll aus den drei Reichen für die Dauer seines Lebens verbannt seyn, und zwar auf eine Entfernung von 500 Meilen. Stirbt ber König bei feinem Leben, fo erhält er den Königstitel, aber nur den Titel; denn alle Re= gierungsgewalt geht an die Pringeffin von Dranien als Regentin und nach ihr an Lady Anna über, es sey benn daß Jatob einen rechtmäßigen Cohn befame, der Protestant wäre und zur Volljährigkeit gelangte, in welchem Falle denn dieser als Regent eintreten würde. Zu meh-

rerer Sicherstellung wird hinzugefügt, daß alle Katholiken von Bedeutung namhaft gemacht und verbannt werden follen; jede betrügliche Verheimlichung ihres Ver= mögens will man aufspüren und ihre Kinder im protestantischen Glauben erziehen. So viel Anzichendes auch die wilde Gransamkeit des letten Punctes für manchen blinden Eiferer haben mochte, die Gesammtheit dieser Vorschläge ward ohne Abstimmung verworfen. Ihre Ausführung hätte die Königswürde durch Machtlofigkeit und die Schmach ber Verbannung geschändet, hätte die Kinder mit dem Bater verfeindet, das Gemiffen bes Volks verwirrt und, da an eine Einwilligung Jakobs nicht zu denken war, den Bürgerfrieg über England her= beigeführt. Das haus fehrte ohne Weiters zur Ausschließungsbill gurud. Der König, dem dieser Ausgang schwerlich nuerwartet kam, war wohlgemuth, löste sein Marz 28. neues Parlament, nachdem es eine Woche gesessen, plots= lich auf; es war sein fünftes und lettes Parlament. Sein Auskommen war ihm für die nächsten vier Jahre durch Frankreich gesichert. Und das Alles hatte er selbst

Als nun eine königliche Proclamation erging und von allen Kanzeln abgelesen ward, welche das Versahren der beiden letzten Parlamente, ihre störrige Abweisung aller versuchten Auskunftsmittel dem Volk darlegte, offensbarte sich ein überraschender Umschwung in der öffentlichen Meinung. Das hisige Fieber der papistischen Vers

vollbracht, ohne seine Minister, sogar ohne seine Mätresse.

schwörung war verflogen und man fand den Tadel der zahllosen willfürlichen Verhaftungen, die ohne Nücksicht auf das Habeas-Corpus vom Parlament verfügt waren, nunmehr vollkommen gegründet. Da der dickste Nebel jett zerstreut war, so übersah man auch nicht länger daß sich unter den Eiferern für die Ausschließung mehr Presbyterianer als Anhänger der anglicanischen Kirche befanden, besonders aber viele Männer, welche unter der wieder herzustellenden Volksfreiheit nichts Geringeres als ,, die alte gute Sache," bas heißt ben Sturg ber Rrone und die Republik verstanden. Es ging ein Wort von Chaftesbury herum: "er wolle den König allgemach ans seinen Landen spazieren lassen, und ber Herzog von Pork muffe wie Rain auf dem Erdboden schweifen." Alber zu der Republif und dem Bürgerkriege wollte man in England nun einmal auf keinen Fall gurnd, und auch Schottland offenbarte das durch einen in demselben Jahre von seinem Parlament gefaßten Beschluß', welcher eine 201g. 31 Beränderung in ber Succession, ware es auch wegen des Religionsunterschiedes, für Hochverrath erflärte. Zwei Jahrzehente von bürgerlichem Frieden hatten schöne Früchte getragen, Gewerbe und Handel waren im Steigen, ein wohlhabender Mittelstand hatte sich gebildet, welcher sich mit den Vornehmen und Reichen jest eifrig in den Grafschaften zu Aldreffen zusammenthat, feine Er= gebenheit dem Könige zu bezengen.

Um diese günstige Stimmung anszubenten, ließ ber

Hof den Grafen Shaftesbury gleich verhaften und in den Tower bringen. Das Reich der falschen Angeber war uneinig geworden, es fanden sich einige unter ihnen, welche beschwuren, der Graf habe sie zu falschem Zeug= niß gegen die Königin und den Herzog von Nork ge= dungen. Es waren das Männer, deren Zengniß in dem pavistischen Complot von den Gerichtshöfen angenom= men war. Dennoch hatte man sich verrechnet. Die große Jury wies die Anflage mit ihrem Ignoramus als un= begründet ab. So gewarnt, schling man einen lang= sameren Weg ein. Man beschloß den Widerstand der Gerichte gegen die Krone an seiner Wurzel anzugreisen, indem man fich einen mittelbaren Ginfluß auf die Bestellung der Geschworenen verschaffte. Den Mittelpunct des Widerstandes erblickte man mit Recht in der Alt= stadt London und machte mit ihr den Anfang. Es ge= 1682, lang der Krone die Wahl auf einen ihr ergebenen Lord Mayor zu leuken, noch viel wichtiger aber war es zu bewirken daß die Sheriffs von London und Middleser, in deren Händen die Wahl der Weschworenen lag, nicht länger der Opposition angehörten, ober um in die Par= teinamen einzugehen, deren halbräthselhafter Ursprung in die Zeiten Karls I. fällt, daß sie Torns, nicht län= ger Whigs waren. Bu dem Ende erließ ber Rönig auf den Vorschlag seines Geheimenrathes ein so genanntes Quo Warranto (Mit welchem Rechte) an die City, das will fagen einen Befehl ihren Freiheitsbrief einzureichen, um

nachsehen zu können, ob sie bemselben gemäß sich auch in allen Studen verhalten habe. Rady angestellter Untersuchung fand sich, sie sey in ein Paar Puncten zu weit gegangen, habe eine Markt-Accise eigenmächtig erhoben und eine gedruckte Betition gegen die Prorogation des Parlaments verbreitet; die Krone folgerte daraus, die Stadt habe durch diese Bergehen ihre Privilegien verwirft. Dem ward nun freilich von Seiten ber Stadt entgegen gestellt, darin sey an sich nichts Ungesetzliches begangen, es sen aber überhaupt widersinnig von Bergehen einer Corporation zu reden, habe man etwas Strafbares gethan, fo waren allein Diejenigen Personen verantwortlich, die das verschuldet hätten, feineswegs die Gemeinde, welche in diesem Falle 50,000 Individuen begreife. Die Sache zog sich ein Paar Jahre hin, allein die Oberrichter zu Westminster erkannten endlich gegen die Stadt, fie habe ihren Freiheitsbrief verwirft. Auf unterwürfiges Bitten erhielt sie nun zwar diesen zu= rud, jedoch mit der Beschränkung daß fünftig die wich= tigsten Stadtämter, namentlich bas bes Lord Mayors und der Sheriffs der königlichen Bestätigung unterworfen fenn follen, daß auch der König, wenn er die Wahl eines Mayor oder Sheriffs zweimal verworfen habe, die Stelle nach eigener Wahl besetzen durfe. Daffelbe Berfahren, welches bei der mächtigsten Gemeinde des Reiches gelungen, ward unn auch auf die übrigen Städte und Gemeinden angewendet und der neue Lordoberrichter Jeffreys besaß eine ganz besondere Geschicklichkeit die Gemeinden theils durch Drohungen, theils durch Verstprechungen dahin zu bringen daß sie nur ohne Weiters ihre Briefe einlieferten. Diese erhielten sie dann gegen hohe Gebühren zwar wieder zurück, aber die wichtigsten Gemeindeämter waren fortan von der landesherrlichen Bestätigung abhängig und wurden außerdem das erste Mal geradezu von der Krone besetzt. Diese Maßregelschnitt tief ein.

Unterdessen ruhten auch die Häupter der Wegen= partei nicht. Chaftesbury, burdy Mißlingen gestachelt, steigerte sich vom Manne der Intrigue zum Manne der Gewalt. Schon als vor zwei Jahren der Rönig ge= fährlich erfrantte, war er ber Meinung, man muffe bie Thronfolge Norks mit den Waffen in der Hand verhin= dern. Alls der König sein lettes Parlament hielt, traf er die Verabredung, man wolle beisammen bleiben trot der Auflösung, wenn eine erfolge; allein die Heberra= schung trug den Sieg davon, es gelang das nicht. Jest, da binnen drei Jahren sicher auf kein Parlament zu hoffen, blieb ihm allein ein Gewaltstreich übrig, wenn er mit seinen sechzig Jahren, von der Gicht geplagt, noch etwas in der Welt ausrichten follte. Ihm war es gleichgültig, ob Monmouth ober der Cohn des Ronigs von der Herzogin von Portsmouth König ward, and, eine Republik war ihm recht; mit 10,000 muntern Jungen, meinte er, die er in London an der Hand habe,

muffe fich etwas thun laffen; nur frisch and Werk, er selber wolle ben erften Streich führen, daß er ihnen nicht davon laufe dafür habe schon sein Podagra ge= forgt. Alber seine Freunde waren getheilten Ginnes. William Ruffel verfocht die Volksrechte in ihrer äußer= sten Ausdehmung, er wollte den Dork ausgeschlossen wissen, allein er verlangte einen König; Algernoon Sid= ney war aus Grundsatz Republikaner, Monmonth dachte uur an sich selber. Einig waren diese Männer sich darin daß Chaftesbury zu wild verfahre; er aber prophezeite den Zauderern Beil und Strick. Gie fürchte= ten schon ein tolles Losbrechen von seiner Seite ohne Biel und Hoffmung, als plöglich bie Nachricht fam, er sey in seinem Sause nicht mehr anzutreffen, halte sich verborgen, etwas später, er habe sich der Verhaftung durch die Flucht entzogen. In Verzweiflung, unter Ver= wünschungen mehr noch gegen seine Freunde als seine Feinde, fam Chaftesbury nach Holland und ftarb nach 3an. drei Monaten an der zurückgetretenen Gicht.

Seine Freunde aber traf jetzt was auf ihn vor 211=
1en angelegt war, Anklage und Verhaft wegen Hoch=
verraths. Jakob war seit einiger Zeit wieder zurück und
fchürte; seine alte Feindin, die Herzogin von Ports=
mouth dachte jetzt öfter daran als sonst, wie es mit ihr,
der schon als geborenen Französin und Katholikin ver=
haßten Frau, nach Karls Tode werden möchte, gab die
stolzen Hossmugen auf, die sie eine Weile sür ihren

Sohn vom Könige, ben Herzog von Richmond genährt hatte, bot selber die Hand zu Yorks Rückkehr und war froh daß sie fortan von dem frangösischen Belde, weldies sie endlich ausgewittert, bei jeder vierteljährigen Rimeffe 10,000 Pfund abziehen durfte, bis es zusam= men 100,000 würden. Juzwischen war die Demüthigung der City gelungen, ihre Magistrate bestätigte der König, ihr Collegium ber Aldermänner war gang neu eingesett, man konnte auf Geschworene von Torn-Grund= fäten rechnen. Den Ausschlag gab die Entdeckung einer Verschwörung gegen das Leben des Königs und des Herzogs, denen man bei einer Landstelle in Hert= fordshire, Nychouse genannt, hatte auflauern, ihnen im Vorüberfahren den Weg durch eine umgeworfene Karre versperren, sie angreifen und erschießen wollen. Die Theilnehmer waren zum Theil Officiere ans ber Zeit der Republik, im Ganzen heruntergekommene, wenig acht= bare Menschen, aber es waren einige von Chaftesburys Aufwieglern darunter, die auch seinen Freunden nicht fremd. Allsbald wurden Ruffel, Sidney und Hampben, der Enkel des großen John, verhaftet, auch die Lords Howard und Effer. Lord Grey und ber Herzog von Monmouth entkamen. Keiner von diesen Herren hatte irgend Antheil an jener Verschwörung zum Menchel= morde, aber daß sie eventuell die Mittel zu einem Aufftande vorbereitet hatten konnte um so leichter wahr= scheinlich gemacht werden, als Lord Howard niedrig

genng dachte, der Ankläger seiner Freunde zu werden, um fein eigenes Leben zu retten. In Zeiten großer politi= scher Erregung ist es kaum möglich zugleich politisch thätig und vor dem Gesetze schuldlog zu bleiben, auch wird es niemals mit juristischer Schärfe ausgemacht werden, wo die Gränze des erlanbten Widerstandes anfängt. Gehen wir nur zwei Jahre in der Zeit zurück, damals würden die Geschworenen der Hauptstadt in Allem, was Ruffel und Sidney verhandelten und por= bereiteten, nur einen von der Nothwendigseit gebotenen Widerstand gegen die Wiederkehr des Papstthums gese= hen haben, jest sahen sie Aufruhr in ihrem Thun, Grschütterung der Thronfolge, Verhöhnung des göttlichen Rechtes der Könige, sprachen ihr Schuldig aus. Die Regierung des Herzogs von Nork als König Jakob II. hat inzwischen die politische Voraussicht beider Männer glänzend gerechtfertigt und die allgemeine Meinung Eng= lands gählt sie zu den Martyrern der Freiheit; aber haftend bleibt an ihrem Andenken der schamlose und un= menschliche Mißbranch, welchen anch sie mit dem Pa= pisten = Complot als politischem Hebel trieben. Lord Russel hätte gern gelebt und brachte durch seine treue Frau vergebliche Bitten um Begnadigung an den König und den Herzog. Bon seinem Glauben, "daß eine freie Nation wie die englische das Recht habe Religion und Freiheit zu vertheidigen, wenn sie angegriffen werden, geschehe es auch unter Vorschützung von Gesetzen," Engl. Revol. 3. Huft. 22

wollte er nicht lassen, so fehr auch Bischof Burnet und Tillotson ihn bestürmten. Hier aber tritt einer ber schroffsten Gegensätze der Zeit hervor. An dem Todes= tage dieses standhaften Vorfämpfers der Lehre vom thä= tigen Widerstande gegen Unterdrückung, am 21sten 3u= lins, erließ die Universität Orford ein Decret, welches zu Ehren der heiligen und ungetheilten Dreifaltigkeit ewige Verdammniß ausspricht über die Lehren: daß die bürgerliche Gewalt vom Volk ausgehe; daß ein Vertrag im Staate obwalte, einerlei ob stillschweigend ober aus= drücklich geschlossen, durch dessen Berletzung von der ei= nen Seite auch die Verbindlichkeit des anderen Theils erlösche; daß der Fürst, welcher nicht gemäß den göttli= den und menschlichen Gesetzen regiert, sein Recht auf die Regierung verwirke. Zu gleicher Zeit werden vier= undzwanzig Cate aus den Schriften von Buchanan, Milton, Knor, Hobbes und Andern aufgeführt, als feterisch und gotteslästerlich bezeichnet, und die Berbrenning der Bücher, aus welchen sie ausgezogen sind, befohlen. In unmittelbarer Verbindung hiemit ward der berühmte John Locke, den schon sein Verkehr mit Shaftesbury verhaßt machte, aus dem Oxforder Christ= Church-Collegium ausgestoßen. Aber der Tag kam und war nicht ferne, da dem Locke sein Recht widerfuhr und auch den Bücherverbrennern. Denn im ersten Jahre der Königin Anna, welche durch die Praris des Wider=. standes den Thron bestieg, ward jenes Orforder Decret

auf Befehl des Parlaments öffentlich den Flammen übergeben.

Um Sten December 1683 fiel Sidneys Ropf. Da gegen ihn nur ein einziger Zenge, Lord Howard aufzutrei= ben war, so ergänzte ber neue Oberrichter Jeffrens ben fehlenden zweiten Zengen durch eine Sandschrift, welche man bei Sidney gefunden, und die nunmehr nach dem Grundsate: scribere est agere als ein offener Act des Hochverraths geltend gemacht ward. Es war bas eine Abhandlung des Beflagten, gegen jenen albernen Filmer gerichtet, welcher in seinem Patriarcha alle königliche Gewalt von dem ersten Familienvater und König, unserm alten Abam leitet und sie als ihrer Natur nach unumschränkt darftellt. Es durfte nichts gelten daß die Arbeit vor langer Zeit verfaßt und ihre Bestimmung für die Deffentlichkeit unerwiesen war; ihr verdamm= licher republikanischer Inhalt genügte für das Schuldig. Graf Effer entging bemfelben Schicksale, indem er fich im Tower entleibte. Hampben fam mit einer schweren Geldbuße davon. Als noch mehrere Opfer gefallen wa= 1681. ren, erreichte die Vergeltung auch endlich den Titus Dates. Es ward burch Zeugen bargethan bag er ge= gen den Herzog von York Schmähworte und Drohm= gen ausgestoßen habe. Das Statut De scandalis magnatum fand Anwendung, er ward zu 100,000 Pfund Entschädigung verurtheilt; das brachte ihn in den Rerfer.

22\*

Vollkommene Genugthung nahm Zakob anch an dem Herzog von Monmouth, der von widerstreitenden Leidenschraften gefoltert jest Gnade suchte bei Rönig und Herzog und ein demüthigendes Bekenntniß seines Antheils an der Verschwörung unterschrieb, dann aber, wuthend über die Befanntmachung desselben in der Zeitung, es öffentlich für verfälscht erflärte, hierauf abermals befannte und bas Papier abermals gurudnahm. Endlich mußte er gang fort, ging nach Holland zum Pringen von Dranien, Jakob aber trat wieder ein als Groß-Aldmiral, faß wieder im Geheimenrathe. Karl nährte feinen verbannten Sohn mit Hoffmungen, fah ihn and einmal heimlich wieder, ohne daß es weitere Folgen hatte, hielt übrigens zwischen dem Einflusse seines Bruders und des Lord Halifar, die einander haßten, ein gewisses Gleich= gewicht, so baß er jedem sein Theil einräumte, zankte häufig mit Ludwig XIV., wenn er seine Termine nicht pünctlich einhielt, und vergab ihm wieder Alles, felbst öffentliche Aleußerungen über den Jahrgehalt, wenn er prämmerirte. Der Herzogin von Portsmouth fehlten nur gerade noch die letten 10,000 Pfund, als der Ro= 1685, nig eines frühen Morgens vom Schlage getroffen nic= dersank. Ein rascher Aberlaß brachte ihn zwar wieder zur Besinnung, allein die Hoffnung zu seiner Wieder= herstellung verschwand nach einem zweiten Anfalle. Ja= fob wich nicht von des Bruders Bette, an welchem im= mer einer von den Bischöfen abwechselnd wachte. 2118

die Kräfte zu finken aufingen, fragte der Bischof von Bath den König, ob er ihm bas Abendmahl reichen folle, Tebr. 5. wiederholte seine Frage nach einiger Zeit, aber ber Rö= nig gab jedes Mal eine answeichende Antwort. Da näherte sich Jakob dem Könige, fragte ihn leise, ob er ihm einen katholischen Priester schicken folle. "Um Got= tes Willen, thue das," sprach der König; "aber bringt es Dir keine Gefahr?" Der Priester Huddleston ward geholt, welcher Karlen ehemals nach der unglücklichen Schlacht bei Worcester große Dienste geleistet. Der Herzog sprach: ,,3ch bringe Euch den Mann, der ehe= mals Ener Leben rettete und jest ein Gleiches für Eure Seele thun will." Der Priester vernahm bes Königs Erklärung daß er sich mit der katholischen Rirche zu versöhnen wünsche, empfing seine Beichte, reichte ihm das Albendmahl und die lette Delung. Mur zwei Hoftente waren als Zengen gegenwärtig, bald genng aber wußte jedermann, was in diesen drei Viertel= ftunden der engsten Absonderung geschehen war. Den Morgen darauf starb der König im fünfundfunfzigsten Tebr. 6. Lebensjahre. Sein Sterbelager umftanden feine unehe= lichen Rinder, von welchen er nenn anerkannt hatte, sein Liebling Monmonth fehlte. And Die Königin fah er gleich nach dem ersten Anfalle. In der letten Racht ließ sie ihre Abwesenheit entschuldigen als selber frank, und den König bitten, ihr Alles zu vergeben, womit sie ihn beleidigt habe. "Armes Weib," rief der König,

"sie bittet mich um Verzeihung? ich bitte sie darum von ganzem Herzen!" So bestätigte Karl bis zum letten Augenblicke die bezeichnende Rede, welche über ihn ging: er habe nie in seinem Leben etwas Ungehöriges gesproschen, nie etwas Weises gethan.

## Jakob II. 1685—1688.

Wie nur Jakob so zuversichtlich in die neue Lebens= bahn hinausschritt! Er brachte den eigensinnigen Muth mit, der ihn in den Tagen seiner Jugend beseelte, als er den Seebeschl bei Soleban gegen Runter sührte. Zwei Linienschiffe wurden unter ihm zum Wracke, durch das Kajütensenster kam er davon; aber auf dem dritten Schiffe blieb seine Flagge wehend und die Beharrlichseit sand ihren Lohn. Fünsundzwanzig Jahre lang hatte er seinem Bruder zugeschant, wie der Alles so leichtsertig und abspringend angriff, seinen Rath nicht hören wollte; ihn aber schreckte seine Ausweisung, keine Mißhandlung ab, er kam immer wieder und kounte doch am Ende seines Bruders Seele retten. Jeht saß er selbst am Stener, ein Dreiundfunsziger; da war keine Zeit zu verlieren.

Jakob bestieg den Thron ohne das gerinaste Hinberniß; alle von ihm in der Stille getroffenen Auftalten gegen etwanigen Widerstand erwiesen sich überflüssig. Ms er im Geheimenrathe die Erklärung gab: ,, er werde den übeln Leumund, als wäre er ein Mann der Willfür, durch die That widerlegen; sein Wille sen, Kirche und Staat in ihrer gesetzlichen Verfassung aufrecht zu erhalten, und er fenne den monarchischen Charafter der anglicanischen Kirche," antwortete ihm allgemeiner Beifall. Die Worte mußten in der Sitzung niedergeschrie= ben und eilends durch die Zeitungen verbreitet werden; man las sie mit Ueberraschung und glaubte gern was man sehnlichst wünschte. In derselben Zeit decte Jakob dem frangösischen Gesandten seine Herzensmeinung auf: die Kirche von England sen im Grunde der fatholischen Rirche so verwandt, daß es leicht seyn muffe, die Mehr= zahl der Bischöflichen zu einer offenen Erklärung dar= über zu bringen. "Er hat," schreibt Barillon an seinen Herrn, "mir mehrmals wiederholt: die Leute find römi= sche Katholiken ohne es zu wissen." So nun stand es mit dem Glaubenspuncte öffentlich und so geheim. In jener gedruckten Erklärung sagt der König aber ferner: "er werde den Gerechtsamen der Krone nichts vergeben, aber auch das Eigenthum feines Unterthanen antaften." Welchen Sinn durfte man diesen Worten beilegen, als gleich in den ersten Tagen verlantete, Boll und Accife werden forterhoben, obgleich ihre Bewilligung mit Karls Tode abgelaufen war. Inzwischen gab man sich zufrie= den, weil gleichzeitig das Parlament bernfen ward. Noch ein Paar Tage und der König hörte öffentlich die Messe in der Schloßeapelle der Königin bei aufgesperr= ten Flügelthüren, so daß jedermann aus dem Vorzimmer hineinschen konnte. Der Prunk dieser Kirchenzüge mit Garden und Hofftaat wuchs planmäßig mit jeder Woche, und niemand durfte mehr bezweifeln was die Absicht fen, als ein neuerdings in einem geheimen Fache aufge= fundener Auffat des verstorbenen Königs im Druck er= schien, in welchem der Beweis geführt wird, Christus könne nur eine Kirche auf Erden haben und das jen die römische. Zugleich trat ein Bericht des Paters Hndblefton and Licht, ließ jedermann wiffen daß Karl H. in dem Schoose der Mutterfirche gestorben sey. Nichts aber kam der Aufrichtigkeit gleich, in welcher sich Die verstorbene Herzogin von Dork in einem nachgelas= fenen Zettel wegen ihres Uebertrittes erklärte. Sie meint, der heilige Geist könne daran keinen Antheil gehabt ha= ben, als sich Heinrich VIII. um ein anderes Weib zu freien von seinem ersten Weibe und vom Papste schied, und es sen nicht zu begreifen daß die Bischöfe auf ein foldes Sacrilegium gewartet hätten, wäre es ihnen wahr= haft barum zu thun gewesen, wie sie sich rühmten, die Reinheit der ursprünglichen Kirchenlehre wieder herzuftellen. Die Herzogin nannte einen Erzbischof und einen Bischof bei Namen, die ihr gesagt hätten, ce gebe Die= les in der römischen Kirche, was besser beibehalten wäre, insbesondere die Ohrenbeichte und die Seelenmessen, und wäre man katholisch geboren, man würde sicherlich nicht übergetreten seyn. Dieses Blatt erschien nun auch im Drucke.

Jakob herrschte seit fünf Wochen und schon klagte der Unterthan über Eingriffe in sein Eigenthum und den Bruch der Kirchengesetze durch die austößigste Deffentlich= keit des papistischen Eultus, verbunden mit dem vollends unerträglichen Aublicke daß ein Paar Tausend bisher eingesperrte Katholiken und Duäker jeht plöhlich frei um= hergingen. Da scholl ein Nothgeschrei rings von den Kanzeln der Hauptstadt, der König aber ließ die Prälaten vorsordern, erklärte ihnen, wosern sie mit ihren Predigern nicht ein Einsehen thäten, werde auch ihn sein Bersprechen, die anglicanische Kirche zu schützen, serner nicht binden. Fortan wußte jedermann, was von der Rede im Geheimenrathe zu halten sey.

Dergestalt hatte Jakob in der kürzesten Frist an allen Lagen gerüttelt. Den Fortbestand eines Verhält=nisses wünschte er jedoch, daß es nämlich mit dem fran=zösischen Jahrgehalt unverändert fortgehe. Allein es ko=stete ihm Mühe anch nur die Nückstände zu erhalten; Ludwig war nicht zu bewegen auss Neue für drei Jahre anzuknüpfen. Denn er kannte diesen harten Kopk, wußte vorher daß unter seiner Negierung England vollauf mit sich selber zu thun haben werde. Barillon ward ange=

wiesen, nur auf den Fall daß eine Parlamentsauflösung oder ein Aufstand eintrete die ihm vertranten Summen anzugreifen. Wer von den englischen Katholiken etwas zu verlieren hatte, sah die Sache in demselben Lichte, hätte gern die rasselnde Gile gemäßigt, mit welcher Jakobs Rosse vorwärts wollten.

Alls nun das Parlament zusammenkam, einigte man Mai. fich leicht über die Bewilligungen auf Lebenslang. Die bekannte Wirthschaftlichkeit des Königs verdiente Vertrauen, und fühlte man sich auch verlett, es war keine Reigung zum Widerstande da. In der Thronrede miß= fiel zwar die wegwerfende Art, wie von solchen Parla= mentsgliedern gesprochen ward, welche die Meinung he= gen möchten, man muffe durch fleine, farg zugemeffene Bewilligungen häufige Parlamente hervorrufen, und bei dem Zusate: "Ich will ein für alle Mal erklären daß ein solches Verfahren wenig bei mir fruchten würde," zog fich, fagt Barillon, eine Wolfe über alle Stirnen; aber als am Schluffe die Meldung fam, es fen ein Haufe Nebellen in Schottland gelandet, welche in ihren Proclamationen den König einen Usurpator und Ty= rannen schimpsten, sprach sich warmer Untheil an des Königs Sache in Wort und That aus.

Es war das die Landung des Grasen von Argyle, von Holland her unternommen, welches damals der Sitgalter Misvergnügten von Großbritannien war. Hier besand sich auch der Herzog von Monmonth, und beide

Männer von übel berathenem Chrgeiz wurden sich in= foweit einig, daß jeder die Aufwiegelung seiner eigenen Landsleute übernahm. Alrgyle ging mit 300 Schotten nach den Hochlanden ab, binnen einer Woche follte Monmonth unter Segel nach der Kufte von England Aber Monmouths Einschiffung zögerte in Amster= dam eine Reihe von Wochen hin, und als er endlich an der Rufte von Dorfetsbire erschien, war Argyle schon verloren, ward wenig Tage darauf gefangen, harrte Juni feiner Hinrichtung. Der Herzog brachte auf seiner Fregatte und vier fleinen Fahrzengen nur ein mäßiges Ge= folge von Verbannten und Dienern mit, aber Waffen führte er für ein Baar Tausend Mann, die, wie er hoffte, ihm sofort zuströmen würden. In seiner Proclamation stellt er sich als Oberanführer der protestantischen Kriegsmacht bes Königreiches auf; sein Ziel ist die Sicherstellung der protestantischen Religion gegen die Angriffe des Königs, welchem er unter zahllosen Beschuldigungen auch die Bergiftung seines eigenen Bruders und Königs porwirft. Ansprüche auf die Krone erhebt der Herzog nicht, will vielmehr die Beurtheilung seines Aurechtes ber Entscheidung des Parlaments völlig anheimstellen. Alls er inzwischen binnen vier Tagen sich an der Spite von 3 bis 4000 Mann sah und von der andern Seite ver= nahm, das Parlament habe einen Preis auf seinen Kopf gesett, ließ er sich zum König ausrufen, und zwar als zumi König Jakob den Zweiten, setzte einen Preis auf den

Rouf des Throuranbers Jakob, Herzogs von York, be= brohte den Herzog von Albemarle, Monks Sohn, welder mit Miligen in ber Rabe ftand, mit allen Strafen bes Hochverrathes und gebot dem Parlament sich binnen zeln Tagen aufzulösen, widrigenfalls daffelbe für eine aufrührerische Versammlung werde erklärt werden. Dieses Getose mit Worten führte ihm zwar eine Masse von 6000 Menschen zu, aber unter ihnen erblickte man fanm einen Mann von Bedeutung, außer dem Lord Grey, welder mit Monmonth ans Holland gekommen war. Allein keiner von beiden war Feldherr, keiner auch nur Soldat. Bei einem kleinen Gefechte ward Lord Grey unter den ersten Ausreißern erblickt, und als nun die Botschaft von der Hinrichtung des standhaften Argyle einlief, sprach der Mann, der nach der Krone griff, im Kriegsrathe von Rettung an die Seefüste, und bas Schimpflichste ware geschen, wenn nicht Grey, der etwas von dem Muthe ber Standeschre besaß, sich mit Entschiedenheit widerset hätte. Jest nun überbot man sich selber durch den Befcluß, einen nächtlichen Heberfall auf Lord Feversham zu wagen, ber mit nur 2000 Mann und 500 Reitern, übrigens gedienten Leuten, in der Rähe stand. Die Ausfüh-

Dasser fom mangelhaft und unfrästig, daß ein einziger Bassergraben Alles verdarb. Doch behaupteten die Insturgenten noch drei Stunden lang das Feld, als ihre Alnführer schon weit weg auf flüchtigem Fuße waren. Grey ward zuerst gesangen, den Herzog sand man in

einem Graben tief unter Farrenfraut versteckt. Er fam nach London, ward mit auf den Rücken gebundenen Händen vor den König gebracht, welchen er durchans fehen, dem er etwas offenbaren wollte. Erwartete vielleicht Jafob Geständnisse über die Mitschuld seines Schwiegersohnes zu vernehmen? Moumonth aber war nicht ber Mann, bem Dranier seine Plane zu entlochen. Dieser hatte ihm zuerst abgerathen, nachher die Augen jugedrudt, fpater, um feine freiwillige Blindheit zu ent= schuldigen, fich von freien Studen erboten, mit Sollan= bern hinüber zu kommen, um gegen Monmonth zu fech= ten, was aber entschieden abgelehnt ward. Der 11n= glückliche lag auf den Knicen vor dem Könige hinge= ftreckt, hatte nichts zu entdecken, nur zu flehen, sich als einen Verführten darzustellen, welchem allein Grey ben königlichen Titel aufgezwungen habe. Dieser feines Thei= les verläugnete in seinem Bezeigen die äußere Würde minder, flehte nicht, suchte und erhielt inzwischen später burch Geständnisse zum Rachtheil Anderer feine Begnadigung. Aber Monmonth ließ nicht nach, bis er alle Mittel der Verwendung, Bestürmung und unwürdiger Demüthigung erschöpft hatte. Dann ergab er sich und litt geduldig einen schmerzlichen Tod. Denn nach drei vergeblichen Streichen warf ber Scharfrichter bas Beil weg, betheuerte, fein Muth fen dahin. Aber die Cheriffs ließen ihn nicht los und mit dem fünften Streiche trennte er das Haupt vom Rumpfe. Das geschehen, hielt nun

Jeffrens die Nachlese, durchreifte die Grafschaften mit ansehnlichem Gefolge, allenthalben nicht allein die Theil= nehmer aufspürend und abschlachtend, sondern gleich un= erbittlich gegen solche, die auch nur den Flüchtlingen eine Zuflucht gewährt hatten; es wäre benn daß einer durch Tausende seine Rettung von ihm und seinen Ge= sellen erfaufte. Um zu seinem Zwecke zu gelangen, durchbrach fer die durch altes Herkommen geheiligten Kormen des Verfahrens und schreckte die Geschworenen durch sante Drohungen. Wenn ein Zeuge für den Hochverrath sich fand, so nahm er einen zweiten für ir= gend einen Rebenumstand hinzu, behauptete dann, der Hochverrath sen durch zwei Zeugen erwiesen. So er= folgten 330 Hinrichtungen, und man sprach von über 800 Personen, die in die überseeischen Besitzungen de= portirt wären.

Jakob verdankte der Unbedachtsamkeit seiner Feinde ein überraschendes Gelingen. Für seine ferneren Ziele verlangte er zweierlei: ein stehendes Heer im Lande mit einem Kerne von katholischen Officieren darin, und eine Abänderung der Habeas-Corpus-Acte.

König Karl hatte seit Jahren sechs englische Resgimenter in holländische Dienste gegeben; so kosteten sie ihm nichts, blieben in Nebung und konnten gelegentslich, wenn einmal eine innere Unruhe entstände, herübersgezogen und um so sicherer gegen ihre Landsleute gesbraucht werden, als die lange Abwesenheit sie diesen ents

fremdet hatte. Auch ließ Jakob gegen Moumouth einen Theil davon kommen, machte aber Erfahrungen von dem unter dieser Truppe herrschenden Beiste, welche sein Miß= tranen gegen ben Schwiegersohn noch fteigerten. Gern hätte er dem Verhältnisse gang ein Ende gemacht, wäre es mit guter Art thunlich gewesen. Um so mehr wünschte er die 15,000 Mann Fußvolf und 4000 Reiter, die er gegen Monmouth aufgestellt, beizubehalten, gang wie sie waren, mit einer Menge von fatholischen Officieren da= rin, gegen beren Austellung niemand in dem Drange der Umstände etwas eingewendet hatte. Zu dem Ende mußte die Testacte beseitigt werden. Bu gleicher Zeit änßerte Jafob öffentlich, wie schon sein Bruder gethan, mit der Habeas=Corpus=Alete konne keine Regierung be= ftehen; und allerdings war mancher Engländer den grim= migen Verfolgungen des Jeffrens entgangen, weil ihm die Wohlthat dieses Gesetzes hinlängliche Frist gewährte, um die Beweise für seine Unschuld zu fammeln. Go stand es in England gerade in den Tagen als Ludwig XIV. das Edict von Nantes widerrief und Tansende von Huguenotten ihre Zuflucht in England suchten.

Alls nun im Spätherbst das Parlament wieder zu= Novsammentrat, cröffnete ihm der König, er habe das Heer
wegen des Ausstandes verstärft, anch Männer darin an=
gestellt, welche das Gesetz dazu nicht berechtige, Männer
indessen von bewährter Trene; darum hoffe er daß das
Parlament die nöthigen Gelder bewilligen und ein Ver=

hältniß genehmigen werde, welches von der Nothwendig= keit herbeigeführt sey. Der König pflegte wie sein Bruder Karl den Sitzungen des Oberhauses regelmäßig bei= ampohnen und die Beers gaben sich zufrieden, die Bemeinen wollten die Sache in Heberlegung ziehen. Sie verstanden sich am Ende zu der Bewilligung der Gelber, begehrten auch feine Bestrafung der bisher angestellten fatholischen Difficiere nach der Strenge des Wesetzes, wohl aber ihre unverzügliche Entlassung. Man ging bescheiden aber standhaft zu Werke. Jakob jedoch zog Nov. 20. vor, das Parlament schlennig zu entlassen, denn er sah wie auch das Oberhans in Schwanken gerieth. Fast nur Jeffreys hatte festgehalten und erntete den Lohn dafür, stieg zum Lord-Ranzler. Mit ihm war der Staats= fecretär Lord Sunderland einverstanden, ein Weltmann, wie sie eben sind, ohne Grundfäße, der ehemals an Ja= kobs Ausschließung gearbeitet hatte und sich nun durch völlige Hingebung Gnade zu verdienen wußte. Der dritte im Bunde war Pater Petre, ein habsüchtiger Jesuit, voll des Eifers, aber ohne die Menschenkenntniß seines Ordens. Er allein stand im engsten Vertranen bes Herrschers. Clarendons Sohn, Graf Rochester, ber es ernstlich gut mit dem Könige meinte, rieth ihm von allen starken Magregeln zum Besten ber Katholiken ab; er hätte gern seinen Schwager auf die Bahn eines edeln Chraeizes und verdienter Popularität gebracht, um Frant= reichs gefährliche Entwürfe zu freuzen. Einmal drang

er insoweit durch, daß Jakob die Desensiv-Allianz mit Holland ernenerte; gleich aber trat Sunderland dazwisschen und Ludwig wandte fortan an diesen eine jährliche Pension von 60,000 Livres. Die Krankheit ehrlicher Männer ist, sich für unentbehrlich zu halten. Rochester blieb im Schahmeister-Almte, bis man ihn forttrieb.

Der König war entschlossen trot des Parlaments seine Officiere durchzusetzen. Durch den Widerstand gereizt, befahl er für jeden katholischen Officier ein Patent unter dem großen Siegel auszusertigen, welches ihn für seine Person von den gesetzlichen Bestimmungen ausuahm, welche seinen Glaubensgenossen entgegenstanden. Jakob stützte sich dabei auf die Macht der Krone, in einzelnen Vällen von dem allgemeinen Ansspruche der Strafgesetz zu dispensiren. Um sicherer zu gehen, wandte er sich an die Oberrichter, verlangte ihr Gutachten über dieses Kronrecht. Unter Jessens Leitung erklärten diese sich beifällig, der großen Mehrzahl nach; die Gesetze von England sind Gesetze des Königs, hieß es, und man hat sie von jeher so betrachtet. Zwei Mitglieder, welche widersprachen, büßten ihre Stellen ein.

Dieser Schritt regte die Gemüther gewaltig auf und Bischos Compton von London trat an die Spike des Widerstandes. Da ward es von Neuem laut auf den Kanzeln der Hauptstadt; Compton war früher aus dem Geheimenrathe gestoßen, jekt suspendirte man ihn. Alls einige protestantische Geistliche zur rönnischen Kirche Engl. Revol. 3, Aust. übertraten, erhielten auch fie Dispensationen für ihre Perfon, durften die Ginfünfte ihrer Stellen fortbeziehen, jum Theil fogar ihre Alemter fortverwalten. Mehrere fatholi= sche Kirchen sah man jett einrichten, sogar in ber Saupt= stadt, wo auch die Jesuiten eine Schule eröffneten. Natob verließ fich auf seine zwölf Bataillons und fünfunddreißig Edwadronen in der Rähe der Kauptstadt und griff die Sache getroft nun auch in Schottland an. Alls bort bas Parlament jede Milderung zu Gunften ber Ratholischen mit Abschen verwarf, sprach Jakob die Prorogation aus und erklärte aus eigener Machtvollkommen= heit die Ausübung des fatholischen Gottesdienstes in Privatwohnungen für erlaubt im Königreiche, befahl auch, fraft des Dispensationsrechtes der Krone, daß gewisse namentlich aufgeführte Personen zu firchlichen Pfründen follten zugelassen werden, ohne den Testeid leisten zu dur= fen. Bon ber Dispensation ging es bann raschen Schrit= tes weiter zur Enspension und Aushebung von schotti= schen Gesetzen, indem das Jahr darauf (1687) volle Duldung für Presbyterianer, Duafer und Ratholifen verfündigt ward und eudlich Jakob alle Gesetze gegen die Katholifen aufhob, die mährend der Minderjährigkeit seines Großvaters gegeben worden.

In Irland war die Durchführung der königlichen Plane zugleich ein kinderleichtes und ein höchst gewagtes Unternehmen. Die Hauptbevölkerung wünschte sich nichts Bessers als jene Fülle der Gaben, welche Jakob

brachte, allein man band damit dem Bolfe Die Flügel los, nur follte es ja nicht bavon fliegen. Der Charafter der Eroberung, das stand auch bei Jakob fest, durfte auf keinen Kall aufgegeben werden; Irland war ja zu dem Ende von 8000 Mann bewacht; daneben aber follten die Katholischen fortan eben so frei wie die Brotestanten ben Zugang zu Staats = und Gemeindeamtern And war der Statthalter Lord = Lientenant Cla= rendon, Rochesters Bruder, angewiesen, einige von ihnen in Richterstellen einzuführen, einige andere in den Geheis menrath aufzunehmen. Nur daß vor allen Dingen die Armee dort von allen Anhängern der Republik gereinigt werbe, Officieren und Gemeinen; an ihre Stelle follen Ratholiken treten. Clarendon that wie ihm geboten wider beffere leberzeugung, die abgedankten Officiere schifften sich nach Holland ein, traten in bes Draniers Dienst. Der Schluß war daß ein vornehmer hochbegabter Ir= länder Tyrconnel des Königs Gunft gewann, den Clarendon vollends vom Plate verdrängte und diesen als Statthalter einnahm. Da ging lautes Frohloden burch Irland, aber des Grafen von Tyrconnel stiller Plan ging dahin daß, wenn Jafob ohne Mannsstamm verstürbe, Irland nicht unter die Botmäßigkeit bes hauses Dranien fomme. Bunadift suchte er für seine Glaubensgenoffen die Ländereien zurückzugewinnen, welche ihnen damals Die Republik genommen hatte, betrieb bas mit irischer Hastigkeit für Vaterland und Glauben. Auf die Nachricht wurden freilich Sorgen in Whitehall wach, und Threonnel hätte vielleicht seine Stelle verloren, aber Ias kobs Augen gingen erst völlig auf, als sein Untergang entschieden war.

Damals waren schon dem Geheimenrathe von England fünf neue Mitglieder, vier fatholische Lords und der Pater Petre angekundigt; des Testeides soll sie die nächstens zu verfündigende allgemeine Gewissensfreiheit überheben. Des Königs Antlit strahlte vor Freude; um jo besorgter blickten die katholischen Großen. Rur durch die Verwendung der Königin gelang es ihnen daß die wirkliche Ginführung jener Mitglieder noch ansgesetzt ward. Petre aber wohnte in Whitehall in denselben Gemächern, welche Jafob vor feiner Thronbesteigung bewohnt hatte, man machte sich Hoffnung ihn nächstens durch den Papst zum Bischof, vielleicht zum Cardinal erhoben zu sehen. Ende 1686 gab der König dem Gra= fen Rochester seinen Abschied unter vielen Thräuen, nach= dem sein Versuch, ihn zum römischen Glauben zu befeh= ren, mißlungen war.

Der König wollte mit der nächsten Parlamentsssigung ganz sicher gehen, ließ jedem Staatsbeamten im Unterhause die Zusage abfordern, für die Minister stimsmen zu wollen, so lieb ihnen ihr Amt. Die Mehrzahl gab nach, wer zu widerstreben Miene machte, dem ward dargethan, es habe bei dieser schwachen Minderzahl der Katholisen mit der Ausshehung der Testacte durchaus

feine Gefahr mehr. Gleichwohl beharrte eine Anzahl, unter ihnen einige Manner, Die in ben höchsten Staats= ämtern stehend diese ihrer Heberzengung zum Opfer brachten. Es ließ sich nicht berechnen, welche Ginwir= fung folde Beispiele auf beide Baufer üben würden; Sakob aber hatte fich innerlich jo boch gesteigert, daß ihm die gefahrvollsten Schritte als die leichtesten erfchienen. Er entschloß sich kurzweg ohne Zuziehung des Parlaments eine Erklärung der Gewissensfreiheit wie April 18. in Schottland zu erlaffen, nur mit dem Unterschiede daß er auf englischem Boden nicht über die Suspension der Strafgesetze hinausging. Den Testeid verbot er mit bem Zusake, das Parlament werde ohne Zweifel bei feiner nächsten Zusammenkunft diese Maßregel billigen. Allsbald gingen Dankabreffen von Wiedertäufern, Duäfern, deren William Benn viel bei dem Könige galt, und von Diffenters aller Art bis zu den Katholiken ein; da= gegen war der Bruch mit der anglicanischen Kirche er= klärt und der Niß ging um so tiefer, als jest, da aller Staatszwang anfhörte, Ungählige fich von der Sochfirche lossagten und zu den Diffenters strömten. Auf einen Edilag waren die Universitäten verwandelt, sie, die vor Rurzem noch fo von leidendem Gehorsam überftrömten. Alls der König in Cambridge einem Katholiken den Ma= gistergrad zuwenden wollte und ihm den Eid erließ, fand er hartnäckigen Widerstand, und bas Magdalenen-Collegium ber Orforder stellte sich seinen Gingriffen mit folcher Heftigkeit entgegen, daß alle Collegiaten vertrieben werden mußten. Solche Acte der Gewalt galten dann für einen Sieg der Krone, da sie doch ihre Niederlage bedeuteten, und Jakob schritt um so rascher vor. Jest ward Pater Eduard Petre wirklich in den Geheimenrath als Cabinetssecretär gebracht. Ein päpstlicher Nuncius trat jest öffentlich in England auf. Alls der erste Kammerherr, Herzog von Sommerset sich weigerte den Nunseins bei Hose einzusühren, verlor er seine Stelle und gewann die Gunst des Volkes dafür. Sunderland aber trat in diesen Tagen zum Katholicisnus über.

Ein Tact verließ den König nicht, er scheute bas Parlament, gab die Hoffnung auf, von der Versamm= lung, wie sie damals beschaffen, die Billigung seiner Suli 2. Magregeln zu erlangen. Darum sprach er die Auflösung ans und trat, um die nenen Wahlen zu leiten, eine Rundreise durch das Reich an, versicherte allenthalben, mit der beabsichtigten Aushebung der Testacte sen es fei= neswegs so gemeint als sollten jest and wieder Ra= tholifen in das Parlament treten; es sen genng daß man sich driftlich einander bulde, beide Häuser sollen nach wie vor protestantisch bleiben. Wer dem nun zu= hörte, hüllte sich in ein ehrfurchtsvolles Schweigen, aber nur ein Jakob konnte glauben daß man überzeugt sey. Huch begehrte er selbst noch auderweite Bürgschaften, benn es wurden jedem Beamten brei Fragen vorgelegt: erstens, ob er in dem Falle daß man ihn in das Un=

terhaus wähle für die Aufhebung der Testacte und der firchlichen Strafgesetze stimmen wolle? zweitens, ob er bei den Wahlen für solche Candidaten stimmen wolle, welche ber Aufhebung gunftig waren? brittens, ob er die Erklärung der Gewissensfreiheit anerkenne und mit den Christen jedes Bekenntnisses friedlich leben wolle? Es ward dabei der Wink gegeben daß von dem Ja auf Diese Fragen das Amt abhänge. Da geschah es bem daß Manche in der ersten Neberraschung nachgaben, bald aber wappnete man sich gegen die drei Fragen, indem man ein gebruckt im Lande herumgehendes Formular unterschrieb, des Inhalts: man könne sich nicht verpflichten über eine ber Fragen eine Erklärung abzugeben, bevor die Gründe für und wider im Parlament erörtert wären. Da verschob ber König am Ende sein Parlament, bis er der Majorität gewiß wäre. Auch drängte äußerlich ge= rade nichts dazu; denn die Wirthschaftlichkeit dieser Re= gierung brachte einen jährlichen lleberschuß von 100,000 Pfund heraus.

Es sprach aber noch ein anderer Grund dafür, mit dem Parlament Anstand zu nehmen. Wilhelm von Dranien schickte die Erklärung ein, weder er noch seine Gemahlin würden in die Anshebung der Testacte und Angust. der Strafgesetze willigen: zwar sey sein Grundsatz, keinen Glauben zu strafen, wohl aber den eigenen Glauben zu beschützen, und unter einem katholischen Könige wären die getrossenen Schutzmaßregeln sür die anglicanische

Rirche unentbehrlich. Diefer Schritt bes Schwiegersoh= nes regte halbentschlasene Sorgen wieder auf. Wie war es nur möglich daß er von der doppelten Expedition von Argyle und Monmouth, die unter seinen Augen ausgerüftet wurde, nichts gewußt hatte? Waren und blieben seine Niederlande nicht immersort der Sammel= plat aller englischen Ungufriedenen und hatte die dro= hende Aufforderung Jafobs, fie mindestens aus ben Gee= pläten auszuweisen, nur irgend etwas gefruchtet? Und nun dieser lette Schritt! Ließ sich auch eine Erklärung ber Art unter ben Gesichtspunct bringen daß sie nicht sowohl von einer auswärtigen Macht, als von der näch= sten Thronerbin und ihrem Gemahle stamme; warum denn aber solcher Warnung alsbald durch eine in vielen taufend Exemplaren weit und breit verstreute Druckschrift, unzweifelhaft ans berfelben Onelle, die außerfte und ge= hässigste Publicität geben? Jakob antwortete mit einem Befehle, welcher die fechs britischen Regimenter aus ben Nieberlanden guruckberief. Diesen Weg hatte ihm bas französische Cabinet angegeben; Ludwig war bereit selbst 2000 Mann davon in Sold zu nehmen. Aber die Generalstaaten erlaubten sich der Meinung zu fenn daß vorher noch vielerlei zwischen beiden Regierungen Strei= tiges in Ordnung zu bringen sey, und als hierauf Jakob eine allgemeine Proclamation erließ, welche alle im Aus= lande dienenden Unterthanen zurückrief, folgten nur 36 Officiere und wenige Gemeine der Mahnung. Bei ben

Niederländern war die Neberzengung allgemein, durch das Einverständniß des englischen Königs mit dem Köznige von Frankreich werde der Protestantismus untergraben; man hoffte auf Jakobs Sturz und wollte dazu thun. Algierische Seeränder, welche kürzlich in den Caznal gekommen waren, dienten den Generalstaaten zum Vorwande für eine Aushebung von 9000 Matrosen, 20 Kriegsschiffe wurden ausgerüstet, 20 andere in besseren Stand gesetzt. Man votirte Geld, dem Vorgeben nach zum Iwecke der endlichen Ausbesserung der hollänzbischen Festungen.

So weit war Alles gediehen, als die Nachricht kam die Königin von England sey guter Hoffnung, große Freude im Palaste, man erwarte mit Sicherheit dort einen Thronfolger. Um Weihnachten begannen die Kirschengebete für die Königin.

Nun traten mit dem neuen Jahre vier katholische 1688. Bischöfe auf englischem Boden in Thätigkeit, das Dr=
forder Magdalenen-Collegium erhielt einen katholischen
Präsidenten; warum nicht? er fand ja schon in der
Mehrzahl der Stellen Glaubensgenossen vor. Zum zwei=
ten Mal erschien die Verkündigung der Gewissensfrei= Mai 4.
heit, jetzt jedoch mit dem Zusahe daß sie in allen Kir=
chen zur Zeit des Gottesdienstes verlesen werden solle.
Neber dieses Ansünnen aber pflogen die Vischöse Nath
unter sich, ob nicht Klugheit und Gewissen dawider sprä=
chen: denn nicht allein die Kirche, auch der Staat stehe

hier in Frage, es handle sich nicht allein von einer Dispensation, nein and von der Unshebung gesetlicher Vorschriften. Sieben Bischöfe vereinigten sich endlich zu einer Bittschrift gegen die Ablesung. Der König erwi= berte den lleberbringern sehr ungnädig, doch ohne bestimmten Abschlag, sprach: das heiße die Fahne der Rebellion erheben, sie follen ablesen, unweigerlich, es sen benn daß sie am nächsten Tage anders beschieden wurben. Unterdessen aber eirenlirte ihre Bittschrift schon gedruckt in London, fein Bescheid lief ein und boch ward nur in wenigen Kirchen ber Hauptstadt die Ablesung beschafft. Allsbald beschloß der König die Bestrafung der halostarrigen Sieben, obgleich bieses Mal Pater Petre und Sunderland vor den möglichen Folgen erschracken. Da sie als Peers feine Bürgschaft stellen wollten, wur= ben sie sämmtlich in den Tower geschickt. Aber bie Offi= ciere und die Gemeinen, welche sie dahin bringen muß= Juni 8. ten, beugten die Kniee vor ihren Gefangenen und erba= ten sich ihren Seegen. Bald barauf ging die Erflä= rung mehrerer Bischöfe ein daß sie der Bittschrift bei= träten.

Gin Paar Tage darauf, am 10. Junins genas die Königin von einem Prinzen. Hatten Uebelwollende schon früherhin die Schwangerschaft gelängnet und mit jener einsgebildeten der katholischen Maria zusammengeskellt, so bestanden dieselben jest darauf, die Schwangerschaft sen schon vor Monaten schlgeschlagen, man habe das Kind in einem

Bettwärmer hineingebracht und unter der Bettdecke versborgen. Obgleich dieser Behauptung jede Stütze abging, sie fand Glauben; denn schon ward Alles gern im Bolke geglaubt und verbreitet, was das königliche Haus in Nachtheil setze. Der französische Gesandte verstand die wahre Lage der Dinge. Barillon hatte das Kind gleich nach der Geburt gesehen und bewundert, der glückliche Bater hatte ihn in seiner Freude umarmt; er schreibt an seinen Herrn: "Die Geburt des Prinzen von Wales kann möglicher Weise eine bedeutende Beränderung hervorrusen und die dem königlichen Hause ergebene Partei verstärsten; allein die unruhigen Köpse halten es jetzt für nothwendiger als je, den Entwürsen seiner britannischen Majesstät zu widerstreben, und dieser Umstand beschleunigt vielsleicht die Ausschlen, und dieser Umstand beschleunigt vielsleicht die Ausschlennig ihrer vorbereiteten Unternehmungen."

Der Ausgang des Processes der Bischöfe in Westminsterhall blieb bis zum Augenblicke der Entscheidung zweiselhaft. Die Vertheidiger wurden in ihre lette Schanze getrieben; denn Alles hing am Ende davon ab, ob die Krone das Recht zu dispensiren habe oder nicht. Bei diesem Kampse erlitt das Dispensationsrecht eine entschiedene Niederlage. Die Worte sielen: "Wenn solche dispensirende Gewalt eingeräumt wird, so branden wir kein Parlament, die ganze Gesetzgebung steht dann bei dem Könige." Als die Geschworenen, nachdem sie zehn Stunden gesessen und hierauf die ganze Nacht in hestigem Wortwechsel zugebracht, um nenn 11hr Morgens eintraten und ihr Vorstand das "Nicht schulsdig" anssprach, erfüllte ein Jubel den ganzen Saal. Dieser pflanzte sich unanshaltsam wachsend nach Außen sort, durch die Gassen und Plätze der Stadt, bis in das Lager und drang durch das Hurrah der Soldaten anch in das Ohr des Königs. "Was giebt's?" rief dieser, der gerade im Lager mit Lord Feversham sich unterhielt. Der erfundigte sich und sprach: "Es ist nichts; die Soldaten frenen sich: die Bischöse sind freigesprochen." "Das nennt Ihr nichts?" sprach Jakob. Die Bevölkerung von London aber ruhte nicht, unzählige Freudenseuer brannsten und man verbrannte darin das Bild des Papstes.

Die Todtenglocke der Stuarts hatte geläntet. Die Geburt des Sohnes, auf welche Jakob Alles baute, stellte den Engländern ein langes Elend im Drucke des allverhaßten Papstthums vor die Augen. Jene gütliche Sühne, welcher man sich früher getröstete, durch die Thronsolge der protestantischen Töchter Jakobs, Mariens und Annens, war jest abgeschnitten. Schon vor der Geburt, als sie nur noch zweiselhast drohte, machten Wilhelms Gesandte in England hin und wider reisend die Briefträger der Unzustriedenen sür den Haag; manche mal anch schlich sich ein Schnellsegler in die Niederlande hinüber; einer brachte den Admiral Russel. Auf dessen allgemeine Anträge gab Wilhelm zur Antwort: wenn eine bestimmte Einladung von Männern ersten Ranges ersolge, daß er England von Papstthum und Tyrannei

befreien solle, so könne er zum September fertig seyn. Jest nun thaten sich sieben Männer von der ersten Be- Juni 30. bentung zusammen, die Grafen von Shrewsburg, von Devonshire und Danby, der Bischof von London, Lord Lumlen, Henry Sidney, Bruder des hingerichteten Alger= noon, und Admiral Ruffel, unterzeichneten im Hause bes Grafen Shrewsbury eine diffrirte Adresse an Wilhelm von Dranien mit der dringenden Bitte zu kommen; nenn= zehn Zwanziastel von England harren seiner; noch vor Ende des Jahres foll er fommen, wohlgerüftet, und er wird seine Freunde gernftet finden. Bald foll ein Beer beisammen seyn, doppelt so groß als das königliche; und dieses selber halt nicht Stich. Die Gesinnung vieler Officiere ist erforscht: sie dienen nur um leben gu können; die Gemeinen haffen meist das Papstthum und vollends auf der Flotte wird nicht ein Mann von zeh= nen Widerstand leisten; so von Grund aus mißvergnngt ist Alles. Wilhelm hatte so eben durch einen eigenen Gesandten seinen Glückwunsch zu ber Baterschaft abge= stattet, für den Bringen von Wales ward im haag von der Kanzel gebetet; jest ließ man ihn plöglich aus. "Warum das? meine Tochter," fchrieb Jakob, und Maria mußte antworten: "Ein bloger Zufall" und der Name kam wieder in das Kirchengebet. Maria von England hatte an dem Prinzen einen barfchen unfreund= lichen Gemahl; sie in ihrer Sanftmuth verzieh ihm 211= les, wenn er ihr nur trener gewesen wäre. Ihr war

es nicht im Traume eingefallen bag bie Zeit kommen fonne, da fie als Königin England regieren wurde, nach eigenem Willen, nicht nach bem Willen ihres Gemahls. Alls Bijdoj Burnet, ber Geschichtschreiber, sie guerst barauf aufmerksam machte bag ein foldes Weset in England bestehe, welches freilich ben Gesehen Gottes widerspreche, erklärte sie sich gleich bereit ihr Recht ben Unsprüchen Wilhelms ju opfern. Gie will selbst bereinst um eine Parlamentsacte barüber nachsuchen, will ihres Gemahls gehorsames Weib seyn und bleiben, und verlangt nichts weiter als daß er ihr ein liebreicher Gatte fen. Gan; anders war es mit ihrer Schwester Unna bewandt, welche an den Prinzen Georg von Dännemark vermählt war. Gie betrachtete biefen unbedeutenden Herrn, den Est-il-possible?, wie ihn Jakob nach seiner Lieblingsphrase nannte, bloß als ben Bater ihrer Rinber, behandelte ihn mit der außersten Geringichätung. Man fagte Unnen nach, sie habe sich absichtlich um die Beit Der Entbindung der Königin nach Bath entfernt, Damit sie Die Gerüchte von der Unächtheit des Kindes um jo unbefangener hören und verbreiten fonne.

Als König Ludwig 10,000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter bei Nymwegen vereinigt sah und eine niesterländische Flotte von 60 Kriegsschiffen in voller Rüstung, bot er dem Könige von England den Beistand seiner Flotte an. Aber Jakob, ein zärtlicher Vater, wollte nicht glauben daß seine Tochter beabsichtige ihn vom

Throne zu stürzen. Ludwig ließ sich zwar dadurch nicht irre maden, erklärte furgweg ben Generalstaaten, er werbe jeden Angriff bes Pringen auf feinen Berbundeten, ben König von England, als einen Friedensbruch betrach= ten; allein Jakob empfand das schwer, nahm das um fo mehr als eine übel angebrachte Bevormundung auf, weil ihm viel daran lag, gerade jest nicht als Verbündeter Frankreichs vor seinem Volke dazustehen. Denn Ludwig ruftete zu einem neuen Eroberungsfriege, und Jafob mußte es erleben daß seinen endlich etwas mißtrauischen Anfragen bei den Hollandern wegen der Ursache solcher Rüstungen mit der Gegenbeschwerde erwidert ward, man stehe wegen eines Bündnisses zwischen England und Franfreich gegen die Republik in Sorgen, konne barum nicht anders, muffe ruften. Go geschah es daß auch fein Lichtstrahl in die ägyptische Finsterniß bieses gekron= ten Ropfes brang; schon seit Wochen hatte fich einer seiner ersten Generale, Lord Churchill, deffen Gemahlin die Vertraute der Pringeffin Anna war und mit deffen Schwefter Jatob buhlte, ber aufgehenden Conne Wilhelms heimlich zugesagt; Alles um ihn zitterte ober stellte sich ficher; er allein wies jede Warnung ab, rief feinen Ge= sandten in Frankreich, ber nicht abließ zu thun was feine Pflicht mar, zurnd und stedte ihn in ben Tower. Ludwig ichrieb an Barillon: "An Eurem Hofe ichläft Alles oder ist verhert, während die größte Verschwörung broht, die je gebildet ward." Er fing an ben Stuart

aufzugeben. Run brach er vollends im September mit seinem Rriege gegen Deutschland los und befreite so Wilhelmen von der Sorge daß jene Drohung gegen ihn in Erfüllung gehen könne. Alls Jakob freilich von dem deutschen Kriege vernahm, da erkannte er plöglich daß sein Schwiegersohn jest freie Hand habe Alles zu vollbringen, was er gegen ihn im Schilde führe. Aber war denn wirklich etwas im Werke? Run der König allein stand, drangen die Thatsachen mit gebieterischer Macht auf ihn ein, rächten grausam die erlittene Verschmähung. In den letten Tagen des Septembers sah man den König heftig ergriffen, mit allen Kennzeichen der peinlichsten Gemüthsbewegung. Seine Tochter Anna führte Buch darüber, meldete Alles trenlich in den Haag. Eines blieb noch übrig, ob es vielleicht gelänge, die Generalstaaten mit dem Interesse des Prinzen zu entzweien. Jafob machte ihnen das Anerbieten, er wolle sofort in Verbindung mit ihnen und mit Spanien die Waffen gegen Frankreich erheben. Wie groß war feine Bestürzung, als eine Antwort erfolgte, welche, ohne auf seinen Antrag irgend einzugehen, die Bereitwilligkeit der Generalstaaten aussprach, auf die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen dem Könige und dem englischen Volfe vermittelnd einzuwirken!

Von nun an war kein Zweifel mehr und alsbald folgte eine kleinmüthige Zürücknahme der andern auf dem Fuße. Eine Erklärung an das Volk: der König baue

gan; auf seine Trene, wolle mit ihm leben und fterben; Aufhebung der Suspension des Bischofs von London und eine allgemeine Amnestie, mit Ausnahme von nur sechzehn flüchtig gewordenen Bersonen; Wiederherstellung ber Stadt London in ihren alten Berbriefungen und die gleiche Zufage an die übrigen verfürzten Städte; Befehl bie fatholischen Officiere aus dem Heere zu entfernen, das Magdalenen=Collegium den Statuten gemäß zu besehen, Aufhebung der Kirchencommission, Verfündigung völligster Wahlfreiheit für das nächstens zu versammelnde Barlament, gnädigster Empfang der Brälaten, die sogar die Hoffnung auszusprechen wagen daß der König in den Schooß der Kirche, in welcher er getauft und erzogen ist, zurücktreten werbe; — Alles bas war bas Werf weniger September = und Octobertage, Daneben ward mit aller Macht gerüftet, zu Wasser und zu Lande, der Pring von Wales getauft, bei welchem der Papft durch seinen Runcius Gevatter stand, und die Aechtheit seiner Geburt aufs Rene umftändlichst bargethan. Denn bagu brängte Wilhelms Manifest, an das Volk von England und Schottland gerichtet, welches ihn jum Baftard ftem= pelte. Wenige Tage vor der Ankunft des Gefürchteten mußte Sunderland vom Plate weichen, Bater Betre trat aus dem Geheimenrathe, blieb in Whitehall verstedt zur Für Geld hatte noch Barillon in aller Eile Rath geschafft, aber die schon vollführte Ausschreibung bes Parlaments ward wegen der dringlichen Zeitum= Engl. Revol. 3. Aufl. 24

stände rasch wieder abgesagt. Denn was blieb noch übrig, wenn in diesem Augenblicke das Parlament gegen die Krone Partei nahm?

Um 5ten November 1688, gerade hundert Jahre feit der Armada, trat Wilhelm an der Knifte von Devonshire in der weiten Seebucht Torbay ans Land. Man erblickte an seinem Sauptmaste die englischen Farben mit der Inschrift: "Die protestantische Religion und die Freiheiten von England" und darunter den Wahlspruch der Naffauer: Je maintiendray. Die königliche Flotte hatte ihm fein Sinderniß in den Weg gelegt, fen's daß ber Wind, fen's daß die unsichere Stimmung der Gemüther den biedern Sinn ihres Anführers, des Lord Dartmouth lähmte. Jakob wußte sich zu Lande noch einmal fo stark als sein Gegner, beschloß, so sehr manche abriethen, ihm auf halben Weg entgegenzurücken, bis Salesbury. Und das schien wohlgethan, denn Wilhelm vermißte aufangs die Thätigkeit seiner geheimen Verbündeten. Mur ein= zelne Männer von Bedeutung hatten sich bei ihm eingefunden, er sah sich eher vermieden an den Orten, durch die er fam; aber am 10ten November versuchte Lord Corn= bury, Clarendons Sohn, drei königliche Reiter-Regimenter an ihm überzuführen. Obgleich biefes Unternehmen nur zum fleinsten Theile gelang, da bei weitem die Mehrzahl der Truppen treu blieb und Cornbury als ein Flüchtling im holländischen Lager ankam, so datirt der unglückliche Monardy body selbst in seinen hinterlassenen Papieren

seinen Untergang von diesem Ereigniß. Er befand sich damals noch in London, hatte den Feversham voraus= geschickt, jest tam die Schreckensnachricht in die Saupt= stadt von brei besertirten Regimentern, und ber König wagte fich nun nicht in das Lager, fürchtete Verrath an feiner Verson, gab jett bem früher zurückgewiesenen Rathe des Pater Petre Raum, es fen besser daß er in der Hauptstadt bleibe und seinen Anaben nach Frankreich hinüber rette. Alls hernach die günstigeren Nachrichten kamen, ging er zwar wirklich zum Heere ab, allein in seinem Kriegsrathe zu Salesbury gaben die es treu mein= Nov. 19. ten den feigen Rath zum Rückzuge nach London, die Ungetrenen aber riethen fühn den Feind hier zu beste= hen. Der König aber gab nun jenen Recht, und fei= nen Argwohn daß ein Theil der Anführer ihn seinen Keinden überliefern wolle schien die nahe Zukunft zu bestätigen. Denn ber Mann, welcher im Kriegsrathe am fühnsten von Allen aufgetreten war, der General= Lieutenant Lord Churchill ging in der nächsten Racht mit mehreren Dificieren seines Regiments zu Wilhelm über, und all der blendende Glanz feiner späteren Tage hat ben Herzog von Marlborough nicht von dem Flecken be= freit, felber verrathen und zum Verrathe verleitet zu ha= ben. Am zweiten Tage bes Rückzuges fam die Nach=Nov. 24. richt, Pring Georg fen lette Racht zum Pringen Wilhelm geritten. Jafob sprach: "Ift der Est-il-possible fort? Wäre das nicht mein Schwiegersohn, ein gemei-24 \*

ner Reiter hieße mir ein größerer Berluft." Den nachsten Tag ging Unna fort mit ihrer Busenfrenndin, Lady Churchill, denfelben Weg. Da weinte Jakob: "Gott ftebe mir bei!" rief er aus, "meine eigenen Kinder haben mich verlaffen." Kurz barauf schrieb Lord Dartmouth, er tonne für die Treue seiner Seeleute nicht länger einfte= hen; und nicht bloß daß in den nördlichen und mittle= ren Grafschaften Die Zahl der Großen sich mehrte, welche die Waffen für Wilhelm ergriffen, ihre Proclamationen redeten schon nicht mehr, wie dieser that, von Protestantismus und freiem Parlament, sie führten neuerdings eine Sprache, welche alle Verföhnung abschnitt, Jakob fah sich einen Tyrannen genannt, welcher an die Stelle des Gesches seinen Willen setze, dem zu widerstehen kein Aufruhr, nein gerechte Nothwehr sey. Da beschloß er seinen Sohn wegzusenden, wo nicht selber zu fliehen, mittlerweile aber einen Versuch zu machen, ob noch ein Strahl von Hoffnung bleibe. Der König bnief ein Nov. 30. Parlament auf den 15ten Januar, fagte eine Amnestie ohne alle Beschräufung zu, schickte hierauf Bevollmäch= tigte in das Hauptquartier des Prinzen, ihm anzukun= digen, alle Beschwerden, die er erhoben und als den ein= zigen Grund seiner kriegerischen Landung selbst bezeichnet habe, wären nunmehr beseitigt: so möge er denn der Hauptstadt nicht näher rücken, damit ein wahrhaf. freies Parlament, ungestört vom Getose ber Waffen, stattfinden fönne. Damals hatte sich auch Clarendon bei dem

Bringen eingefunden, wie wir nach feinem bisherigen Wandel und auch späterer Bewährung glauben durfen, feineswegs in der Absicht seine Richte zur Königin zu machen, sondern um eine Vermittelung, die nach der außerlichen Stellung ber Dinge noch möglich schien, zu unterftühen. In dem Sinne des Prinzen gab es feine mehr; bis zum sechsten Tage zog er die Gefandten bin, ertheilte dann auf den Hauptpunct die Antwort, wenn Seine Majestät während des Parlaments in London zu bleiben beabsichtige, begehre er mit gleicher Macht bort anwesend zu senn, werde einstweilen bis auf eine mäßige Entfernung vorrücken. Alls Jakob am Albend bes 9ten De= cember diese Botschaft vernahm, entfernte er gleich ben nächsten Tag die Königin und den Thronerben nach Franfreich, gab der Liebevollen, ungern Scheidenden das Bersprechen mit, ihr binnen vierundzwanzig Stunden zu folgen. Ihm ahnte nicht daß er außer Stand senn werde auch dieses sein Wort zu erfüllen. Denn wenn die Flucht seiner Gemahlin leidenvoll war, wie sie in ihrer Verkleidung mit dem Sängling und seiner Umme und nur zwei Personen draußen in der Winterfälte ängstlich vor der Entdeckung harren, dann in offenem Bote unter Wind und Regen den Strom entlang fahren mußte, um das rettende Schiff zu erreichen, fo ward boch das Ziel glücklich gewonnen, allein dem Könige war das schmerzlichste Miglingen und unerhörte Demnthigung aufgespart. Bevor er die Flucht versuchte, ver=

brannte er die zum größeren Theile noch nicht abgesand= ten Exemplare der Ausschreibung zum Parlament und entließ durch ein Schreiben an den Lord Feversham fein Heer, fuhr dann in tiefer Nacht, es war ein Uhr, am 11ten December über die Themse, warf stillschweigend bas große Siegel in den Strom, bereitgehaltene Pferde brach= ten ihn vom jenseitigen Ufer nach dem Flecken Favers= ham, während zu Whitehall der Geheimerath seiner war= tete; denn er war absichtlich, um zu täuschen, auf den Morgen zur Versammlung angesagt. Der Herzog von Northumberland öffnete zur bestimmten Stunde um eilf Uhr das Gemach des Königs, man trat ein, fand es leer. Auf die Nachricht brach in London die Volks= wuth gegen die Ratholischen aus, man griff ihre Säuser an, zerftorte ihre Capellen, gefährdete felbst die Gefand= ten der fatholischen Mächte, besonders suchte man nach Pater Petre, der aber war schon seit mehreren Tagen entflohn. Sunderland ergriff die Flucht, kam in Frauen= fleibern nach Rotterbam. Den Lordfanzler Jeffrens aber erfannte einer in seiner Matrosentracht, schleppte ihn unter Geschrei und Peitschenhieben des Pöbels zu dem Lord Mayor, der ihn in den Tower in Sicherheit brachte, wo er nach ein Paar Monaten gestorben ist, ehe ihm fein Proces gemacht war. Der päpstliche Nuncius wollte sich aus dem Tunntt mit dem Wagen des savovischen Gesandten retten, stellte sich als Bedienter hinten auf, aber man ward seiner inne, ließ ihn nicht fort, bis daß

ein Paß vom Prinzen ihm volle Freiheit gab. Wilhelm hatte auf die hocherwünschte Rachricht daß der Könia entflohen sen seine Bewegung auf London beschleunigt, und war gewiß am unangenehmsten überrascht, als her= nach die Botschaft fam, der König sey, im Begriff sich einzuschiffen, von Fischersleuten, die an der Rufte auf fatholische Priefter Jago machten, festgehalten, mißhau= belt, rein ansgeplündert, eine Weile sogar wegen seiner eingefallenen Wangen für den Pater Betre gehalten; er habe sich endlich zu erkennen gegeben, sey nach Favers= ham gebracht, wo die Obrigkeit ihn vor der rohen Menge zu schützen suche, an welche Jakob, gang betänbt, bald flehentliche Bitten, bald Drohungen verschwende. Zulett erschienen zwei dienstfertige Officiere im Sanptgnartier, machten die Melbung: der König sen in sicherem Behalt, gang zur Verfügung Seiner Hoheit des Prinzen. ,, Wa= rum ließet Ihr ihn nicht gehen?" sprach Doctor Burnet. Mittlerweile fand Jakob Mittel durch einen Landmann einen Brief nach London zu fenden. Sier faßen dreißig Beers in Guildhall zusammen, wagten es in diesem außer= ordentlichen Falle die Leitung der öffentlichen Angelegen= heiten zu übernehmen. Als diese ben Rothstand ihres Königs erfuhren, fandten fie 2000 Mann Garden unter Lord Feversham ab. Unter ihrem Schute fehrte Jakob Dec. 16. noch einmal nach Whitehall zurück. Hier vernahm er, die dreißig Veers wären schon mit dem Prinzen in Verbin= Dung getreten, hatten ihm für feine Neberkunft gu Eng=

lands Befreiung von Papsithum und Knechtschaft in einer Abresse Dank gesagt. Allso auch von dieser Seite feine Stüte mehr! Nun beschickte Jafob seinen Schwiegersohn, bat um eine Unterredung. Der befand fich bereits in Windsor, behandelte den föniglichen Abgesandten Lord Feversham als einen Gefangenen und wollte von einer Zusammenkunft aus dem Grunde nichts wiffen, weil er sich in die Hauptstadt nicht wagen durfe, so lange Diese von königlichen Truppen besetzt sen. Jakob hatte ben Morgen bei seiner Zurückfunft, als er durch die Gaf= sen von London fuhr, manchen frendigen Zuruf gehört; ließe sich nicht noch ein Versuch auf die Liebe der Kanpt= stadt machen? Man mußte zwei Albermänner rufen, der Monardy erklärte ihnen, er sey bereit sich gegen das Ge= löbniß seiner persönlichen Sicherheit auf so lange in die Hände seiner getreuen Londner zu geben, bis ein freies Parlament ihren fämmtlichen Beschwerden würde abgehol= fen haben. Die Aldermänner aber lehnten die Gewähr= leistung ab, weil man nicht versprechen dürfe, was man nicht gewiß sen auch halten zu können. Sie hatten Recht; noch denselben Abend um eilf Uhr besetzten Hollander die Ungenposten von Whitehall; ihr Beschlähaber, Graf Solms rechtfertigte sich bei dem Könige durch einen schriftlichen Besehl vom Prinzen. Die Nacht darauf weckte man den König aus dem Schlafe, drei Lords, unter welchen Halifar, brachten ihm die schriftliche Wei= sung des Prinzen, am nächsten Morgen den Aufenthalt

in Whitehall mit dem Schlosse Sam zu vertauschen, Alles um der Nuhe der Hauptstadt und der größeren Sicherheit des Königs willen. Jakob erbat sich Rochester zum Aufenthalt und ward auf der Themse unter hollän= bischer Bedeckung dahin abgeführt. Drei Stunden nach Dec. 18. seiner Abreise befand sich Wilhelm mit 6000 Mann zu St. James. Sein erstes Unliegen war eine Verfamm= Inna der Lords zu berufen, damit sie den Zustand der Nation und des Staates in Erwägung zögen. Sie ward am 21ften eröffnet; an siebzig Peers, geiftliche und weltliche, waren in St. James anwesend. Der Pring trat ein, sprach die Worte: "Mylords, ich habe gewünscht daß Ihr hier zusammen fämet, um Rath über die beste Art zu pflegen, wie zum Ziele meiner öffentlichen Erflärung gelangt werden mag, indem ein freies Parlament bern= fen wird für die Erhaltung der protestantischen Religion, die Wiederherstellung der Rechte und Freiheiten des Rönigreiches und ihre Sicherstellung, damit sie nicht Wefahr laufen abermals umgestürzt zu werden." Unmittelbar nach diesen Worten zog er sich gurud. Gie verfündig= ten die große Wahrheit daß kein Wilhelm der Eroberer übers Meer gefommen sey, wie vor 622 Jahren. Der Dranier hatte von Jugend auf die Herrschaft im Auge, wenn je einer sonst, über edle Leichen war sein Jug hin= weggeschritten, aber er dachte groß von den Beherrschten.

Dahin waren die öffentlichen Dinge gekommen daß allein zwei Wege blieben, den König Jakob zu entsetzen

oder ihn so schwach zu machen, daß die Krone die Macht verloren hätte die Volköfieiheit zu beschüßen. Jakobs freier Wille allein konnte einen dritten Weg eröffnen, und nachdem er vier unmuthige brütende Tage in No= chester verlebt hatte, nachdem ihm auch ein Versuch bei der hoben Geistlichkeit, daß diese ihm die Sicherheit seiner Berson gewährleisten möge, mißlungen war, that er was fein Gegner sehnlichst wünschte, raumte von freien Stücken das Feld; denn fortwährend schwebte ihm das Wort sei= nes unglücklichen Vaters vor: "Bon dem Gefängnisse eines Königs find nur wenig Schritte bis zu seinem Grabe." Noch war Jakobs Gefängniß groß und luftig, nur von der Landseite abgesperrt, man wies ihm selber den Weg hinaus, indem man an der Gartenseite bis zum nahen Ufer ber hier schon die offene See grußenden Themse Alles unbesett ließ. Hun fam vollends ein Brief der ungeduldigen Königin, welcher die Sorge um Jakobs Ausbleiben keine Rube ließ; Wilhelm hatte ihn öffnen lassen und schickte ihn. Dieser gab den Ausschlag. Am 23sten December gleich nach Mitternacht ging Jafob durch den Garten an das Ufer, begleitet von fei= uem natürlichen Sohne, dem Herzog von Berwick, und einer kleinen Dienerschaft. Rach einer fturmischen Fahrt von zwei Tagen gelang die Landung an der frangöfischen Der 25, Rufte zu Ableteuse. Bon da eilte er nach St. Ger= main-en-Laye, wo König Ludwig seiner Gemahlin und seinem Kinde eine Zufluchtsstätte bereitet und mit ver= schwenderischer Großmuth ausgestattet hatte. Ludwig führte ihn hier selber ein, wo ein glänzender Hosstaat und 50,000 Thaler monatlich, die keine Unterhandlung kosteten, wie ehemals, seiner warteten. Beide Monarchen hielten sich in den Armen wohl ein Pater-Noster lang, die französischen Höflinge aber ringsum staunten den seltsamen Sterblichen an, der, wie sie sagten, drei Königereiche für eine Messe hingegeben hatte. In denselben Tagen empfing Wilhelm das Abendmahl aus den Händen des Visendmahl aus den Händen der Art, als müsse der politische Traum Oliver Cromwells von einer Verbindung zwischen Großbritannien und der Republik der Niederlande unverzüglich in Erfülzung gehen.

## Die Losung.

Takob schrieb vor seiner Flucht eine Erklärung an die Lords nieder, deren Summe war: "nachdem der Prinz von Dranien ihn behandelt, wie aller Welt bekannt, und ihn so schwarz wie die Hölle gemahlt habe, besons ders durch die unwürdige Beschuldigung des Vetruges mit seinem Sohne, könne er aus gerechter Sorge sür seine Sicherheit nicht länger im Reiche bleiben, hoffe jestoch auf den Tag, da seinem Volke die Augen aufgehen würden." Die Lords aber, damals ungesähr neunzig an der Zahl, beschlossen diese Erklärung nicht verlesen zu sassen, übertrugen vielmehr am Weihnachtstage dem Prinzen von Oranien die höchste Macht über England und Irland bis zum 22sten Januar, und legten ihm noch inse

besondere Die Befugniß bei, auf benselben 22sten Januar eine Parlamentsversammlung zu berufen. Diese follte awar aus dem Grunde, weil ihre Berufung nicht von der Krone ausging, nur den Namen einer Convention füh= ren, allein sie follte im Site des Parlaments und in parlamentarischer Form Raths pflegen, den Zustand ber Nation in Erwägung ziehen und sicherstellen. Aber der Pring trug billig Bedenken eine fo große Vollmacht allein aus den Händen dieser Lords entgegenzunehmen, er bedurfte einer Willenserflärung aus dem Volf und hatte in Erwartung der Dinge, die da kommen würden, bereits ben Anstoß dazu gegeben. Der Lord Mayor, Die Albermänner und funfzig Mitglieder des Gemeinderathes von London wurden in das Unterhaus beschieden, dazu fügte man alle diejenigen Männer, welche in einem der Parlamente Karls II. gesessen hatten, so vieler man in ber Gile habhaft werden fonnte. Sie famen am 26sten December zusammen im Hause der Gemeinen, deß sich wohl bewußt daß sie fein Saus der Gemeinen wären, aber die Zeit war gekommen, da fie in Verbindung mit jenem schwachen Abbilde ber Beerstammer ben Staat retten mußten. Wenn man das Beste thut was unter gegebenen äußersten Umständen möglich ist, handelt man nicht bloß zwedmäßig, auch rechtmäßig, und in diesem Sinne erflärte bieses improvisirte Unterhaus, es fen recht= mäßig durch den Prinzen von Dranien berufen, und trat der einstweiligen Uebertragung der höchsten Macht

Und der neue Gebieter fand Gehorsam und, was

Tec. 28, an den Prinzen bei. Setzt nahm dieser die Vollmacht an.

mehr ift, fand guten Willen. Eine Anleihe von 100,000 Pfund für den Staatsbedarf kam in vier Tagen durch freiwillige Beiträge gusammen, Die fatholischen Difficiere verschwanden aus der Marine, das Landheer stieß alle Officiere von zweiselhafter Trene aus, und jede dieser Maßregeln rechtfertigte sich durch die Nothwendigfeit, weil jedermann bekannt war daß Barillon fort sen und König Ludwig bereits englische Handelsschiffe aufbringe. 1689. Unterdessen fingen mit dem neuen Jahre die Wahlen an, deren Freiheit Wilhelm durch die Entfernung aller Truppen von den Wahlstätten sicher stellte. Gleichzeitig aber wirbelten nun die Staatsfragen erster Ordnung burch einander. Soll man den König zurückrufen? Dafür waren im Ganzen die Bischöfe, die den leidenden Gehorsam lehrten, aber zu gleicher Zeit das Königthum so gefnebelt wiffen wollten, daß es gegen das Heiligthum der Hochfirche auch nicht den Finger rühren könne. Die große Mehrzahl der Einwohner wollte von Jakob nichts mehr hören. Warnm nicht lieber eine feiner beiden Töchter? Welche denn aber? Und warum gerade ein weiblich Regiment, wenn einmal die Wahl eröffnet ift? Wie viel vorzüglicher doch Wilhelm, der Erretter Englands, der durch seiner Mutter Blut ein Stuart und der Gatte einer Stuart ift, dieser Pfahl im Fleische ber Frangosen, dessen

Gleichen die gange Welt, nun vollends seit der alte große Rurfürst von Brandenburg fürzlich todt, in ihren weiten Rreisen nicht mehr kennt! Allein es gab noch eine an= dere Ordnung, welche das Interesse Vieler zu vereinigen versprach. Sie hieß: "Wilhelm Regent, bis Jakob todt ist oder sein Sohn erwächst." In dieser Auskunft schien sich die lebendige Lage der Dinge mit den erblichen Thronrechten leidlich auszugleichen, vielleicht auch hing Die Bewahrung ber alten Grundverfassung baran. Denn unter denen, welche Wilhelmen zum Könige wollten, befand sich eine nicht kleine Partei, die bei der Belegenheit die alte Krone von England gern in eine Art holländischer Statthalterschaft verwandelt hätte; an diesem Orte bauten die stillen Anhänger der Republik ihr Rest. Das Alles ward in täglichen Reden, ward in einer Masse von Flugschriften durchgefämpft. Roch bestand die Cenfur; aber wer hatte mit ihrer Scheere gegen die Tansende fechten mogen, die damals mit Degen und Fliute im Dienste der Gedankenfreiheit standen!

Alls nun freilich die Convention zusammentrat, waren die beiden äußersten Maßregeln, die einander scheinbar am fernsten, in Wahrheit aber am nächsten lagen,
bereits aufgegeben, weder die Herstellung Jakobs, noch
die Republik kam mehr in Frage. Die Briese, welche
Jakob an beide Häuser fandte, wurden nicht einmal geöffnet. Die Hochkirche und die Tories sorderten eine
Regentschaft. Dawider stand die Partei, welche Wilhelmen

zum König wollte, aber in getheilten Lagern, denn die

Ginen vergönnten ihm nur den Titel, seiner Gemahlin bas Regierungsrecht, an ihrer Spike stand Lord Danby; Die Anderen verliehen ihm volles Königsrecht, folgten dem Lord Halifar, der das Prafidium der Peers errungen San, 22. hatte. Wilhelm eröffnete Die Sigungen burch eine Bot= schaft an Lords und Gemeine, empfahl eine einträchtige und rafche Berathung: denn die Protestanten in Irland bedürfen schleunigen Beistand, vielleicht wird auch Sol= land seine Truppen zurückrufen muffen, vielleicht fogar englische Sulfe gegen Frankreich verlangen. Beide San= fer antworteten hierauf mit einer Adresse voll warmer Danksagung, ersuchten den Prinzen um einstweilige Fortfetzung seiner Verwaltung, deren Vollmacht sonft mit bem ersten Sigungstage erloschen wäre, vertagten sich bann bis auf ben sechsten Tag. Aber um so eifriger entbraunte der Rampf der Kräfte außerhalb der Ber-3an, 28. saminlungsfäle. Und als man nun am bestimmten Tage wieder zusammenkam, da ging die bewegende Rraft von den Gemeinen aus, welche, in der befannten freien Form des Ausschusses vom ganzen Sause versammelt, unter dem Vorsige Sampdens, der der Enfel des großen John war, den Beschluß genehmigten: "König Jakob II. hat burch seinen Versuch die Verfassung Dieses Königreichs ju vernichten, indem er den ursprünglichen Bertrag zwi= schen König und Bolf brady, und durch seine Verletung ber Grundgesetze, dem Rathe ber Jesuiten und anderer

gottloser Leute gemäß, und durch seine Entweichung aus dem Königreiche die Regierung abgedankt und der Thron ist dadurch erledigt." Alls hierauf das Haus zu seiner strengen Form zurückgekehrt war, stimmte es dem Antrage bei und Hampden überbrachte den Beschluß an die Schranken der Lords. Den nächsten Tag beschloß das Unterhaus: "Es besteht ersahrungsmäßig nicht mit der Sicherheit und Wohlfahrt dieses protestantischen Königereiches daß es von einem papistischen Fürsten regiert werde." Hiemit war, soweit es auf die Gemeinen ankam, auch Jakobs Sohn entthront.

Im Oberhause standen die Clarendons mit der Partei, welche gegen die Entsetzung sprach; die Frage aber, ob ein König ober ein Regent seyn solle, ward mit 51 Stimmen gegen 49 für einen König entschieden. Denn die Erwägung drang durch, es heiße das die Bewissen arg verwirren, wenn man dem Volk zwei Könige aufstelle, beide unvollständig, den einen mit dem Rechte ohne die Ausübung, den andern mit der Ausübung ohne das Recht; allein wie flein war die Mehrheit, von welcher diese Entscheidung ausging! Das Oberhaus entschied mit etwas größerer Majorität, es gebe einen ursprünglichen Vertrag zwischen König und Volk und Jafob habe diesen gebrochen, allein es verwarf von dem ersten Beschlusse der Gemeinen das Wort "abgedankt" und fette "verlaffen" an die Stelle, ftrich auch den Sat: "und der Thron ist dadurch erledigt." Durch diese len= Engl. Revel. 3. Huft.

derungen ward die Erbfolge von Jakobs Kindern festgeshalten, mochte nun der Sohn oder mochten die Töchter folgen; auch siel der Vorschlag, den Prinzen und die Prinzessin von Dranien für König und Königin zu erstlären, mit 5 Stimmen. Da nun das Oberbaus den Beschluß der Gemeinen daß kein Papist serner König seyn dürse einstimmig annahm, so blieb ihm, wenn es folgerecht fortschreiten wollte, einzig die Prinzessin Masria von Dranien als Jakobs älteste Tochter zur Könisgin übrig.

Nebr. 2.

Allein das Unterhans verwarf alle Verbefferungen der Lords und bestand in einer von Hampden abgefaß= ten Erklärung auf der Erledigung des Thrones, begehrte deßhalb eine Conferenz beider Säuser durch beiderseitige Abgeordnete. Jedes hans bot zu dem Ende seine andgezeichneisten Kräfte auf; benn es galt ben Frieden ober auch ben Rückfall in alle Schrecken eines unabsehlichen Bürgerkrieges. In der Conferenz machten die Lords geltend: wenn auch Jafob den Thron verlaffen ober, wie die Gemeinen wollten, abdieirt habe, welches Lettere eine freiwillige Entsagung in sich schließe, so sen boch damit keine solche Erledigung des Thrones eingetreten, welche die Krone in eine Wahlfrone verwandeln könnte; denn die Monardie sen erblich, vermöge der Grundverfassung, weßhalb feine Sandlung, die allein vom Könige ansgehe, das Erbrecht ber zur Thronfolge Berechtigten vernichten fönne.

Kur die Lords sprachen die Staatsgrundsate, wie fie im ordentlichen Laufe der Dinge rühmlich vertheidigt wer= den, mit den Gemeinen ftritt die glühende Forderung des unabwendbaren Angenblickes. "Ift der Thron unerle= digt", sprach Hampben, "so fagt uns, wer ihn einnimmt." "Berlaffen", fprach ein Anderer von den Gemeinen, "enthält das Recht seinen Plat wieder einzmehmen, Abdankung ist Verzichtleistung; wollt Ihr die Wiedereinnahme?" Hierauf die vom Dberhause: ,, Giebt es eine Abdankung, die nicht freiwillig ift? Sehet nur in Eurem Grotius nach." Jene bagegen: "Anch wir begehren fein Wahlrecht für immer;" so viel gestanden sie zu, und hiemit rückten sich die Meinungen etwas näher. Das praftische Moment von allen den Begriffskämpfen war: die Lords wollten den Päpftler Jafob und seinen Sohn nicht, die Gemeinen thaten einen raschen Schritt weiter 311 Wilhelm hin. "Wenn hier ein Fehler ftattfindet", sagten sie, "so habt Ihr ihn zuerst begangen, indem Ihr die Verwaltung an Wilhelm übertruget." Gie aber ent= gegneten: "Das ist nur zur Nothwehr gegen König Jatob geschen, ohne Beeinträchtigung seiner Erben." Da scholl es von der andern Seite: "Derweil man febt, hat man keinen Erben. Nemo est heres viventis." Co viele Pfeile dabei auch in die Luft geschoffen wurden, denned war das Gange fein Klopfgesechte von Ra= buliften und Pedanten, es waltete in diesen wogen= den Parteien ein inerlicher Kampf der Beweggründe 25 \*

ob, wie er auch in einer einzelnen Menschenbrust, welche edelen Antrieben Raum giebt, mächtig werden kann.

Man hatte sich genähert, in gewisser Maße verständigt, aber keineswegs vereinigt, als Wilhelm, der bisher stillschweigend zugesehen, ben Ausschlag gab, in= dem er seinen Freunden eröffnete, er habe nichts gegen eine Regentschaft, nur daß er für seine Person entschlos= sen sen sie nicht auzunehmen: auch sen es ihm genehm daß man seine Gemahlin zur Königin mache, er aber wolle nicht König par courtoisie, nicht der Thürsteher seiner Gemahlin seyn, and nicht auf so lange König als seine Gemahlin am Leben; willfährig kehre er nächstens nach Holland mit seinem Heere zurück; wolle man ihn aber halten, so sen er, der Kinderlose, jederzeit bereit ben Kindern der Pringessin von Dännemark den Vorzug vor Kindern zu lassen, die ihm etwa eine fünftige Che bringen möchte, auch sen er es zufrieden daß Maria in allen föniglichen Erlassen neben ihm genannt werde, aber gehören muffe die Regierung ihm gang allein.

Auch jest noch ging Lord Danby so weit in seinem Eiser, daß er der Prinzessen von Dranien in den Haag schrieb, es stehe nur bei ihr die königliche Regierung zu erhalten. Aber Maria gab ihm zur Antwort, sie begehre nichts mehr als die Fran des Prinzen zu seyn und werde niemanden für ihren Freund halten, der eine Trensung zwischen ihr und dem Prinzen stifte; zugleich schickte sie den Brief an ihren Gemahl. Zest gab denn auch

Danby nach, man gestand sich, daß man nichts sen ohne Wilhelm, nur zwischen seinem Bleiben und ber rachenben Rückfehr Jakobs zu wählen habe. Sofort verzichtete das Oberhaus auf seine Verbesserungen ber Unträge der Gemeinen mit einer schwachen Mehrheit und schritt nun, da bie Scheidemand einmal überstiegen, sogar mit eini= ger Haft voran, beschloß am Gten Februar mit 65 gegen 45 Stimmen, ber Pring und die Pringeffin von Dranien sollen König und Königin von England und ben dazu gehörigen Gebieten seyn. Bier aber zeigte sich ein= mal recht flar, welch eine Fülle von wechselseitiger Berichtigung in der tiefsinnigen Verfassung von zwei Ram= mern ruht. Denn jest waren im Gegentheil die Gemei= nen die Bedächtigeren, ergänzten im rechten Augenblice die von den Lords gelassenen Lüden burch eine genügende Festsetzung barüber, wie der König zu der Königin und wie er zu den Freiheiten von England stehen solle. Alle Regierungshandlungen sollen in beider Namen ge= schehen, aber die fönigliche Macht ihm allein beiwohnen, übrigens unbeschadet jenem Borzuge in der Succession, welchen Wilhelm selber ben Kindern Unnens angeboten. In Betracht ber Freiheiten fam man überein, auf bem Boden bewährter Erfahrung stehen zu bleiben; weit ent= fernt die Zeitumstände für die Plünderung ber Kron= rechte zu benuten, thut man in der "Erflärung der Rechte", über welche fich am 12ten Februar beibe Säuser vereinigten, eher zu wenig als zu viel, zählt lediglich bie

Hampteingriffe bes gewesenen Königs auf, stellt Diesen vunctweise das alte unzweiselhafte Recht des englischen Volks gegenüber und bittet um deffen Anerkennung und Bestätigung als alt und unzweifelhaft. Richt einmal auf jährliche Parlamente kommt man guruck, bedingt bloß bäufige Parlamente, und was die vorgebliche Befugniß der Krone betrifft von Gesetzen zu dispensiren und Bejetze ruhen zu laffen, diese Klippe, an welcher Jatobs Thron zerschellte, so begungt man sich damit bloß die Urt, wie diese neuerdings ausgeübt sew, als ungesetlich zu bezeichnen. Das geschehen, ging eine Bill burch beibe Häuser, und ward vom Könige genehmigt, welche die bis= herige Convention zu einem Parlament erhob, und erst Dieses Parlament fügte neues Recht dem alten hinzu, indem es die Bestimmung traf daß jede Dispensation von einem Gesete, die nicht selber auf einer gesetlichen Bestimmung bernhe, von nun an nichtig und wirfungs= los senn solle; zugleich ward genehmigt daß das Thronfolgerecht schon durch die Verheirathung mit einem Papisten verloren gehe. Beide Alenderungen wurden in die Declaration of rights eingeschoben, welche nunmehr unter dem Ramen Bill of rights jum Statut erhoben wurde.

Ward so der alte Boden des öffentlichen Rechtes wieder erreicht, auf welchem man unter den großen Ednarden stand, so ließen doch den ernst schauenden Wilhelm Schwierigkeiten aller Art nicht los. Zwar wenn er auf sein Mutterland hindlickte, so hatte er diesem alle

Insagen glänzend erfüllt, der Protestantismus war nen befestigt und Wilhelm stand als Hanpt desselben vor gang Europa da, England war and, feine Republik geworden, was die hollandische Gifersucht, der Gromwellschen Zeiten eingebenf, mehr als alles Andere gefürchtet hatte, und darum glich nichts dem Inbel, mit welchem die Niederländer den König-Statthalter aufnahmen, als er wieder bei ihnen einsprach und manches Jahr bei ihnen friegte; aber was England angeht, fo floß viel Ungemach zunächst aus der zusammengesetzten Ratur feines Staates. Das stellte sich mit Schottland mun ziemlich leicht ins Gleiche; schon im März und Upril war auch dort eine Convention thätig, gab mit aller Schärfe die Erklärung ab, König Jakob habe durch seine bosen Thaten die Krone verwirkt, schloß auch den "vorgeblichen" Prinzen von Wales aus, und an dem= selben Tage, da man das Königspaar in Westminster fronte, ward daffelbe in Schottland ansgerufen. Auch Mri 11. fehrte dort, nachdem der Episcopat entsernt, wieder leid= liche Rube ein. Allein in Irland mußten die Waffen erft entscheiden, ob hier Wilhelm oder Jafob König senn jolle. 2113 Zakob Abschied nahm, um sich nach Irland einzuschiffen, entließ ihn König Ludwig mit den Worten: das Beste was er ihm wünschen könne sen, ihn nie wiederzuschen. Allein nur furze Zeit verlief nach der bluti= gen Schlacht am Bonnefluffe und Jakob war zum zweiten Male entfernt. Seit 1691 berrichte Wilhelm anch

über Irland; aber wie hätte er vermocht dort die Unbill vieler Jahrhunderte hinwegzutilgen, die Bahn zur wechselseitigen Anerkennung der verschieden Gläubigen zu er= öffnen, er, deffen Duldungsplane felbst auf englischem Boden scheiterten! Die Aushebung der Testacte zum Besten der protestantischen Dissenters zu erreichen gelang ihm nicht, genug daß ihre Straflosigfeit durchging, aber die Papisten blieben, wenn gleich unverfolgt, doch schutz= los, ja das Parlament entschädigte den verruchten Titus Dates, der alle ehrlichen Leute zu überleben verstand, für die erlittenen Verfolgungen durch ein Jahrgehalt. So weit stand die firchliche Bildung des Zeitalters hin= ter der politischen zurnd; denn in dieser ging man ruftig vorwärts, machte bald einen gewaltigen Fortschritt durch Die Sicherstellung der Berantwortlichkeit der Minister, indem der König für diesen Fall auf das Begnadigungs= recht der Krone verzichtete. Auch find die ersten Einleitungen zur Abscheidung des Staatshaushaltes von dem Privathanshalte der königlichen Familie unter Dieser Regierung geschehen, wenn gleich das Ziel erst in unseren Tagen unter dem vierten Wilhelm erreicht ward. Chen so war es mit der Preffreiheit beschaffen, welche unsere politische Kinderwelt auf ihrem Weihnachtstische finden möchte; sie schling langsam Wurzel unter dieser Regie= rung, seit die Censurvorschriften nicht ferner vom Parla= ment bestätigt wurden, allein es verging noch ein volles Jahrhundert, ehe der aufstrebenden öffentlichen Meinung

ein hinlänglicher Schutz der Gerichte zuwuchs. Aber and zu der Unabhängigkeit des Gerichtswesens ist der feste Grund unter Wilhelm gelegt, indem den Richtern in den drei höchsten Gerichtshöfen die Lebenslänglichkeit angedieh. König Wilhelm betrieb auch schon im ersten Jahre seiner Regierung die Vereinigung der Parlamente von England und Schottland, und noch wenig Tage vor seinem Tode mahnte er beide Häuser an dieses hoch= wichtige Werk, dessen Vollführung er nicht erleben sollte. Ihn, der von Jugend auf schwächlich war, rafften die unfäglichen Lebensmühen noch früher als den Cromwell Aber Cromwells verwegener Ban stürzte dicht hinter ihm zusammen, Wilhelms Werk ward und wird von allen höher schlagenden Herzen des Weltthei= les vertheibigt. Zum Throne nicht geboren, trug er das föniglichste Lob davon. Denn ihm verdankt England seine Freiheit, soweit Freiheit verliehen werden fann, und Wilhelm hat die größte von allen Staatsfragen, die von der politischen Freiheit der Völker, so mächtig in den gangen Welttheil mit ihrer scharfen Ede hineingerudt, daß wer in ihrer Nähe bloß die Angen schaudernd zuzu= brüden und allenfalls ein Kreuz zu schlagen weiß, sich früher oder später daran den Ropf einrennen muß.

Druck von Breitkopf und Härtet in Leipzig.





## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DA 375 D34 1844 Dahlmann, Friedrich Christoph Geschichte der englischen Revolution

